

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# OTHMAR SPANN





VERLAG QUELLE & MEXER-LEIPZIG

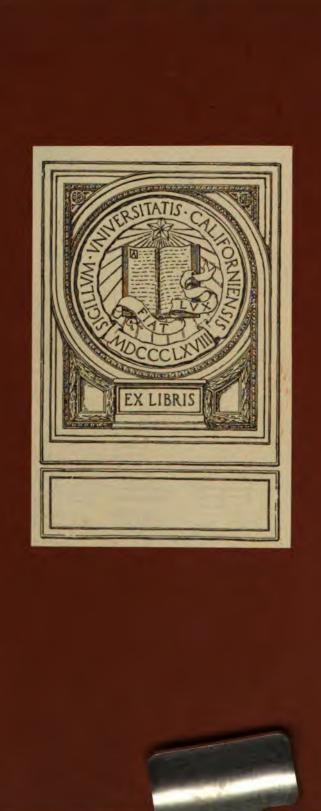





Othmar Spann Der wahre Staat



# Der wahre Staat

Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft gehalten im Sommersemester 1920 an der Universität Wien

von

# Dr. Othmar Spann

o. 5. Professor der politischen Ofonomie und Gesellschaftslehre



1 . 9 . 2 . 1

- 40 Verij Alveron 120

> JC263 S6

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright 1921 by Quelle & Meyer in Leipzig.

Druck von Dr. Reinhold & Co., Leipzig.

# INHALT

|             | ಕ                                                                                                                                | eife      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EINL        | EITUNG                                                                                                                           | 1         |
|             | ERSTER VORBEREITENDER TEIL                                                                                                       | 120       |
|             | Erster Abschnitt                                                                                                                 | 137       |
|             | Das Wesen ber Gesellschaft                                                                                                       | ·         |
| <b>§ 1.</b> | Was ist Gesellschaft?                                                                                                            | 11        |
| •           | 1. Unterabschnitt: Der Individualismus                                                                                           |           |
| § 2.        | Der Begriff des Individuums                                                                                                      | 18        |
| § 3.        | Der Begriff der Gesellschaft                                                                                                     | 17        |
| § 4.        | Das Verhälfnis des Einzelnen zur Gesellschaft                                                                                    | 18        |
| § 5.        | Die Arten des Individualismus                                                                                                    | 20        |
| •           | 1. Der Anarchismus                                                                                                               | 20        |
|             | 2. Der Machiavellismus                                                                                                           | 21        |
|             | 8. Das Naintrecht                                                                                                                | 22        |
| g o.        | Die politischen Grundsäße des Individualismus                                                                                    | 28        |
|             | 1. Die Freiheit des Einzelnen                                                                                                    | 23<br>23  |
|             | 2. Was Attnoepmag der Staatsaufgaden                                                                                             |           |
|             | Freiheif                                                                                                                         | 24        |
| § 7.        | Rückblick                                                                                                                        | 24        |
|             | 1. Die Anknüpfung des Individuums an das gesellschaftliche Ganze<br>2. Die Anknüpfung des Individuums an das Weltall             | 26<br>26  |
|             | II. Unterabschnitt: Der Universalismus                                                                                           |           |
| § 8.        | Das Wefen des Universalismus                                                                                                     | 29        |
| ~           | Die vier Sauptarten, ben Begriff ber Gefellicaften uni-                                                                          | 20        |
|             | versalistisch zu denken                                                                                                          | 80        |
|             | 1. Die Umwelflehre oder Milieuspeorie                                                                                            | 30        |
|             | 2. Die Lehre von den gesellschaftlichen Trieben der Einzelnen 8. Die Gesellschaft, nach Art der platonischen Ibeenlehre gedacht  | 81<br>81  |
|             | 4. Der kinetische Universalismus oder die Lehre von der innen-                                                                   | 91        |
|             | kräftigen Ganzheit                                                                                                               | 33        |
| § 10.       | Der Begriff des Ganzen im Sinne des kinelischen Univer-                                                                          |           |
|             | falismus                                                                                                                         | <b>38</b> |
|             | Beispiele: Der Künftler / Mutter und Kind / Schüler und Lebrer                                                                   |           |
|             | / Das Berhälfnis zur Natur / Die zwei Seiten der Erkenninis / Schriftium/Beweis aus der Unmöglichkeit des Gegenteils/Stichworte. |           |
|             | Contilitumit Semein ann per antmognichken ben Sedeutene/Olichmotte                                                               |           |

#### Inhaltsverzeichnis.

| 0      |                   | •                                                                                                                           | eite                                      |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3      | 11.               | Der Begriff des Einzelnen                                                                                                   | 42                                        |
| _      |                   | Das Individuum ist seinem Wesen nach nicht felbst geschaffen / Die                                                          |                                           |
|        |                   | Einzigartigkeit ober Individualität.                                                                                        |                                           |
| \$     | 12.               | Das Verhälfnis des Einzelnen zum Ganzen                                                                                     | 46                                        |
| Ş      | 13.               | Die politischen Grundfage des Universalismus, im Bergleich                                                                  |                                           |
| •      |                   | 2um Indinidualiamus hafrachtat                                                                                              | 50                                        |
|        |                   | A. Die Gerechtigkeit                                                                                                        | 50                                        |
|        |                   | B. Die Freiheif                                                                                                             | 53                                        |
|        |                   | 1. Individualiftisch gefaßt                                                                                                 | 58                                        |
|        |                   | 2. Universalistisch gefaßt                                                                                                  | 53                                        |
|        |                   | C. Die Gleichheit                                                                                                           | 56                                        |
| •      |                   | 1. Als soziologischer Grundbegriff betrachtet                                                                               | 56                                        |
|        |                   | 2. Als Bangeses betrachtet                                                                                                  | 62                                        |
|        |                   | D. Die Briderlichkeit                                                                                                       | 64                                        |
|        |                   | E. Das Höchstmaß der Staatsaufgaben                                                                                         | 65                                        |
|        |                   | F. Vom Wefen bes Rechtes                                                                                                    | 65                                        |
| S      | 14.               | Der Inhinihualismus ein Mrunhirrfum                                                                                         | 66                                        |
|        |                   | A. Jergliedernde Befrachtung                                                                                                | 67                                        |
|        |                   | B. Innere Schwierigkeiten des Individualismus                                                                               | 200                                       |
|        |                   | C. Philosophischer Ausblick                                                                                                 | 69                                        |
|        |                   |                                                                                                                             |                                           |
|        |                   | Zweiter Abschnitt                                                                                                           |                                           |
|        |                   | Von der Gliederung der Gesellschaft in Teilinhalte                                                                          |                                           |
| _      |                   | •                                                                                                                           |                                           |
| 8      | 15.               | Wesen und Gliederung der Teilinhalte des gesellschaftlichen                                                                 |                                           |
|        |                   | Ganzen                                                                                                                      | 72                                        |
|        |                   | Die Wirtschaft / Hilfshandeln / Hilfshandeln höherer Ordnung.                                                               |                                           |
|        |                   |                                                                                                                             |                                           |
|        |                   |                                                                                                                             |                                           |
|        |                   | aniniman na Anni in na mair                                                                                                 |                                           |
|        |                   | ZWEITER PRÜFENDER TEIL                                                                                                      |                                           |
|        |                   | •                                                                                                                           |                                           |
|        |                   | Kritit des Zeitgeistes                                                                                                      |                                           |
| §.     | 16.               | Kritit des Zeitgeistes                                                                                                      | 77                                        |
| ş      | 16.               | Rrifit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes 1. Der individualistische Ideenkreis und sein Kulturinhalt | 77<br>80                                  |
| ş      | <b>16.</b>        | Rrifit des Zeitgeistes  Bom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            |                                           |
| ş      | <b>16.</b>        | Kritik des Zeitgeistes Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                             | 80                                        |
|        | •                 | Rritit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97                            |
|        | •                 | Rrifit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90                                  |
|        | •                 | Rritit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97                            |
| §      | 18.               | Rritit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99                      |
| §      | 18.               | Rritit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99                      |
| §<br>§ | 18.<br>19.        | Rritit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99                      |
| §<br>§ | 18.<br>19.        | Rritit des Zeitgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99                      |
| §<br>§ | 18.<br>19.        | Rrifit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99                      |
| §<br>§ | 18.<br>19.<br>20. | Rrifit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99<br>104<br>115        |
| §<br>§ | 18.<br>19.<br>20. | Rrifit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99<br>104<br>115        |
| §<br>§ | 18.<br>19.<br>20. | Rrifit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99<br>104<br>115<br>119 |
| §<br>§ | 18.<br>19.<br>20. | Rrifit des Zeltgeistes  Vom Werden und Wesen unseres Zeitgeistes                                                            | 80<br>90<br>97<br>99<br>104<br>115<br>119 |

### Inhaltsverzeichnis.

|       | Delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2. Die Produktivitäts- und Erzeugungslehre. Mehrwert 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 8. Gefet der Konzentration des Kapitals, Verelendung, Krifen 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | B. Die maferialistische Geschichtsauffassung 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 1. Umwelflehre und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 2. Klassenkampf, dialektische Methode 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | C. Die politische Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1. Das Wesen des Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 2. Die Ratur des zukünftigen kommunistischen Gemeinwesens 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 22. | Rritik des Marzismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6     | 1. Die Wirtschaftslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2. Der geschichtliche Materialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 8. Die politische Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4. Soziologische Krifik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4. Goziologische Krifik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 5. Rickblick auf Margens Lehre und Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 23. | Bur Krifik der Vorstellung der Guterfülle in der kommunifti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •     | schen Gesellschaft im Besonderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 94  | Bufammenfaffende Befrachfung ber inneren Richfung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 24. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | des politischen Ideengehaltes unseres Zeitalters 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | DRITTER AUFBAUENDER TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 25. | . Streiffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 26  | . Streitsäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 97  | Das aus Gleichartigkeit und Aleinheit der Gemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 21. | fich ergebende Schichfungsgesetz der Gesellschaft 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 28  | . Die Folgerungen aus dem Stufenbau der Gemeinschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | I. Die Bielartigkeit der Gemeinschaftskreise führt zur Stan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | dischkeit der Gesellschaft 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | dischkeit der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 2. Geiftige und handelnde Stande 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 29  | . Die Folgerungen aus dem Stufenbau der Gemeinschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8     | II. Die politische Sette des Standes. Die beste Staatsform 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 30  | . Die Folgerungen aus dem Stufenbau der Gemeinschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | III. Ableifung der Stände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | A. Die Gemeinschaft als Grundlage für die handelnden Stande 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Spstematische Tafel der Stände / Zusammenfassung / Verhältnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | der obigen Einfeilung zu Platon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | B. Die Einteilung der Stande nach der Eigenart des Mittels 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Jufag über die geiftige Verfaffnng der heutigen Stande 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 31  | . Die Grundeigenschaften des Standes 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 1. Die wirtschaftliche Grundeigenschaft "Stand" schließt notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | eine Art Genoffenschaftlichkeit in fich 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | and and admitted the last to the second to t |
|       | 2. Der Stand umschließt Gelbstbestimmung 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2. Der Stand umschließt Selbstbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Inhalfsverzeichnis.

| =                                                                      | ette        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. Die Eingliederung des Einzelnen in seinen Stand bedeutet Auf-       |             |
|                                                                        | 231         |
| 5. Die Geistigkeit der flandischen Gesellschaft                        | 282         |
| 6. Freiheit und Gleichheit im ftanbischen Staate                       | 233         |
| 7. Stand bedingt nicht Zenfralifierung, fondern Dezentratifierung.     |             |
| Die Beamtenverrichtung im ftandischen Staate und die beutige           |             |
| Rrifis des Beamtenftaates                                              | 234         |
| § 32. Die Wechselburchbringung der Stände. Stellverfretung :           | 237         |
| 8 83. Die geschichtliche Bewährung der ftandischen Anffasiung der      | 501         |
| Gesellschaft                                                           | 0.40        |
|                                                                        | <b>24</b> 2 |
| § 34. Die künftige Gestaltung der Stände. I. Die wirtschaftlichen      |             |
| Stände                                                                 | 248         |
| A. Die Eigentumsordnung im ftandifden Staate                           | 248         |
| 1. Es gibt formell Privateigentum, ber Sache nach aber nur             |             |
| Gemeineigenfum 2                                                       | 249         |
| 2. Das Privateigentum erlangt durch gemeinnühige Beeinflussung         |             |
| das innere Geprage des Lebens 2                                        | 251         |
| 8. Reben der Form des Privateigentums find auch Formen des             |             |
| lebensmäßigen Eigentums unmittelbar auszubilden 2                      | 251         |
| 4. Reben der privaten und lebensrechtlichen Form des Gigen-            |             |
| tums ift auch fur die Form bes Gesamteigentums in einer                |             |
| ständischen Gesellschaft Raum 2                                        | 254         |
| B. Die Berufsftanbe ber Berufsgenoffenschaften 2                       | 255         |
| 1. Der Gesamtarbeitsverfrag ols Grundlage ber berufsgenoffen-          |             |
| schaftlichen Bindung                                                   | 256         |
| 2. Weitere ftandische Bindungen                                        | 260         |
| 8. Die behördlichen Verrichtungen ber ftandifchen Verbande 2           | 262         |
| 4. Der Aufftieg der Arbeiterklaffe                                     |             |
| 5. Die ftandifche Ordnung der Landwirtschaft 2                         | 267         |
| C. Die ftanbifden Berbande außer den Berufsverbanden 2                 | 270         |
| D. Wie wird die Erffarrung der ftandischen Ordnungen verbutet?         |             |
| Bemerkung über ben Unterfchied ber ftandifchen von ber fogia-          |             |
| listischen Wirtschaftsordnung                                          | 275         |
| E. Bom Unterschied zwischen ftanbifcher, fozialiftischer und kapitali- |             |
| ftischer Ordnung                                                       | 278         |
| ftischer Ordnung                                                       |             |
| Befriebsarten                                                          | 280         |
| Schlugbemerkung fiber die Gerechtigkeit der ftandifchen Wirtschafts-   |             |
| ordnung                                                                | 281         |
| § 35. Lehrgeschichtlicher Jusas (Romantik, Gilbensozialismus, Rathe-   |             |
| 2 oo. vedeligistem offices                                             |             |
| nau, Dreigliederungslehre)                                             | 288         |
| § 36 Die künftige Geftaltung der Stände. II. Der politische Stand      |             |
| und der höchste geistige Stand                                         | 27          |
|                                                                        |             |
| § 37. Die Erziehung                                                    | :#Z         |
| Sum Abichink 2                                                         | 200         |



### **EINLEITUNG**

n der Geschichte der Gesellschaftswissenschaften find ftets die turden Zeitspannen politischen und gesellschaftlichen Umfturzes die Stunden reichster Ernte, fie find es, die die unmittelbarften und lebendigften Ertenntniffe vermitteln. Denn nun werden Rrafte los gebunden, die früher verborgen waren. Was geschlummert hatte und gleichsam nur im Stande ber Möglichkeit war, wird nun zur Wirklichkeit aufgerufen, was wirklich war, muß abtreten aus bem Dasein. Wer damit ift es doch nicht eigentlich vernichtet im Plane des geschichtlichen Seins, sondern nur in den Stand des Möglichen, Schlummernben gurud verfett, und ferne Zeiten werden wieder (in ihrer Weise) aus solchen jest verbannten Möglichkeiten schöpfen und alte Lebensformen zur Wirklichkeit erheben. Es ift flar, daß allein folche Zeiten bes Rommens und Gebens, des Erblidens der alten wie der neuen Dinge, ihrer Oberfläche wie der Tiefe, aus der alles entsteigt, unsere Augen für das innere Wefen gefellschaftlicher Vorgänge öffnen, daß aber Zeiten bes Stillftandes und bes Gleichgewichtes unserem Blide die Oberfläche als das allein Wirkliche vortäuschen und ihm die dunkleren Mächte und Leiden der Tiefe entziehen.

Es liegt nicht wenig daran, uns dies völlig klar zu machen. Ergeht es doch dem Menschen selbst nicht anders, der in diesen Dingen ganz das Ebenbild der Gesellschaft ift. Der gesunde Mensch kennt die Grundlagen seiner sinnlichen und seelischen Kräfte schlecht und hält für beständig, was nur auf allzu schwankem Voden gedaut ist. In der Krankheit dagegen tritt der Mensch aus seinem bisherigen Zustande heraus, erweitert und verändert den Kreis seiner Empfindungen und Erlebnisse. Die gesunden Justände treten zurück, neue Gesüble, Schmerzen, Uhnungen, Freuden kommen hervor, neues Sinnen, neue Einsichten werden unser Gewinn. Wir treten vielleicht endgültig aus dem alten Empfindungskreise heraus und kehren in die spätere Gesundheit wie ein weit gewanderter und geläuterter Mensch zurück. So sind auch die Zeiten des Umsturzes stets Zeiten der Veränderung 1 Spann, Ver wahre Staat.

bes herrschenden gesellschaftlichen Empfindungskreises, Zeiten neuer Weisen des menschlichen Zusammenlebens, die sich auf Mächte und Inhalte der menschlichen Seele gründen, welche anderen, früher gebannten, jetzt frei gewordenen Schichten der Gesellschaft angehören. Wenn das Fürstentum weicht und die undeschränkte Demokratie ihren Einzug hält, dann wird sich unser Zusammenleben unendlich viel mehr auf dem Fuße der Gleichheit, statt auf dem der (früheren) Autoritäten und ihrer sesten Ordnung abspielen; und durch die erhöhte Geltung der Empfindungen, Ansichten und Geschmadsrichtungen der großen Menge wird eine geistige Macht in Wirksamkeit gesetzt, die früher mehr gebunden war, die früher mehr als Stoss denn als Form, mehr hinnehmend denn sübrend lebte.

Wer dies überlegt, der erkennt, wie allein in Veränderungen, die aus den tiefsten Tiefen des Lebens stammen, der gesellschaftliche Organismus seine geheimsten Rammern öffnet, und begreift, was eingangs behauptet wurde, daß alle großen Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaften solchen Zeiten entstammen. Aristoteles und Platon, als sie die Lehre vom Staate auf den höchsten Gipsel sührten, haben demokratische und aristokratische Umstürze in großer Zahl, ja selbst Volschewiken-Revolutionen erlebt. Macchiavelli lebte in den Umsturzzeiten der Renaissance, Ricardo, Adam Müller, List haben die französische Revolution und die napoleonischen Kriege gesehen.

Auch wir sehen heute ein gewaltiges Stirb und Werde, und es gilt, die unsichtbaren Personen dieses Dramas, die wahre Innerlichkeit dieser Vorgänge zu erkennen — die wahre Innerlichkeit! Denn diese Erkenntnis muß am Veginne jeder fruchtbaren gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchung stehen (und sie ist schon durch die obigen Vetrachtungen begründet): daß es sich bei Revolutionen und gesellschaftlichem Neubau niemals um bloße Formveränderungen als solche, oder gar um Auswirkung von äußeren "Interessen", um blind mechanische Vorgänge handelt, sondern stets um innere, seelische Mächte, um die Gültigkeit der ihnen heiligen Werte; alles, was in Geschichte und Gesellschaft geschieht, ist Geist von unserem Geiste, ist Leben von unserem eigenen, urinnersten Leben.

Das erste Ziel dieser Vorträge soll darum eine Kritik des Inner-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Pöhlmann, Geschichte des Altertums, 2. Ausl. München 1912. 2 Bde, 3. Bd. I 184 ff., 416 ff., **I**I 425 ff. — Shukydides, Pelopon. Krieg III 70 ff., VIII 21.

lichen unserer Zeit, des Zeitgeistes in dem doppelten Sinne sein, der dem Worte Kritik als einer Scheidung und einer Scheidekunst innewohnt: Erstens einer Scheidung der verschiedenen Wesenheiten und Mächte, die in unserer Zeit wirksam sind, und zwar sowohl im geschichtlichen (genetischen) wie im einteilend-unterscheidenden, d. h. spstematischen Sinne; sodann zweitens eine Scheidung des Echten vom Unechten, des Hohen vom Niedrigen, d. h. eine richtende Kritik jener durch einteilende Scheidung gewonnenen Wesenheiten im Sinne der Prüsung ihrer Wahrheit, ihres Wertes. Sowohl die eine wie die andere Scheideweise enthält notwendig zugleich etwas Ausbauendes, Positives, da weder die genetische und einteilende Unterscheidung noch weniger aber die wertprüsende Sichtung ohne gleichzeitige Erkenntnis des Positiven und Wahren gelingen kann; dies sührt uns zuleht zu unserem zweiten Ziele, das Wahre und zu Erstrebende selbst zu erkennen

Bei der scheidenden Arbeit der ersten Art (der genetischen) gilt es, eine solche geschichtliche Ansicht der Dinge zu erreichen, die sowohl rüdwärtsschauend erkennt, was in der gegenwärtigen Zeit in Wahrheit abstirbt, was in den Schlaf des Dornröschens, in den Stand des Gleichsam-Nichtseienden auf Jahrhunderte zurücktritt; wie auch im vorwärtsschauenden Sinne erkennt, was von dem Neuen, das die weltgeschichtliche Wühne betritt, ein Rommendes, aus den Lebenstiefen des neuen Werdens Stammendes ist, was als wahre geschichtliche Macht seine Lausbahn beginnt, seine Flügel aus der Puppenhülle entfaltet.

Mit einer solchen echt geschichtlichen Unficht der Dinge würden wir uns das rechte Bewuftsein der weltgeschichtlichen Wendezeit, in der wir leben, erobern. Denn wir haben beute keine bloge Rrise bieses oder jenes Landes, dieser oder jener politischen Parteien, dieses oder jenes politischen Grundsates, dieser ober jener Staatsform, dieser ober jener Reformweise, überhaupt keine Teilkrise oder eine Summe davon vor uns, sondern eine Rrise der allgemeinen Denkweise, Idecnrichtung, mit einem Worte, bes ganzen Zeitgeiftes. Es ift einer ber Grundgedanken dieser Vorträge (der erft fpater bewiesen werden foll), daß wir es heute nicht bloß mit einer engeren politisch-wirtschaftlichen Krise, sondern mit einer vollkommenen Umkehr im geschichtlichen Zeitalter zu tun haben. Unsere Revolution gleicht auch nicht etwa der französischen Revolution; benn in dieser gelangte ein längst vorbereiteter geistiger Umschwung, eine längst herrschende Idee, der Judividualismus, zum endlichen und vollkommenen volitischen Durchbruche. Unsere Revolution 1\*

und Zeitenwende dagegen bedeutet, daß eine alte Ideenrichtung, die an der Macht war — der Individualismus — verlassen wird, abstirbt und eine neue Denkweise anhebt, ein neuer Weg des Lebens gesucht wird. Aber noch kein ausgereister Gedanke ist es, der heute seine Gestalt gewinnen will; sondern eine neue Idee will sich erst gebären, will sich selber erst gestalten. Daher darf man (später werden wir es genau begründen) unsere heutige Zeitwende zutreffend mit Renaissance und Humanismus vergleichen. Auch damals wurde eine gewaltsame Abkehr von einer alten Denk- und Ideenrichtung gesucht, eine Abkehr von dem christlichen Mittelalter, von der Philosophie und Lebensaufsassung der Scholastik.

Die Renaissance war die erste Abwendung von dem ständisch-scholastischen Kollektivismus und Hinwendung zum Individualismus auf der Grundlage der klassischen Vildung; die heutige Krise ist die Gegen-ren aiss an ce, die auf eine Abwendung vom Individualismus hinzielt, eine Umwendung des Weltgeistes, wenn diese Hegelsche Vezeichnung erlaubt ist.

Was wir bei dieser Betrachtung festhalten müssen, ist eine allgemeine Richtschnur für die Urt, Geschichte zu treiben. Wir muffen erkennen, daß die Geschichte nicht als eine im Großen und Ganzen geradlinige Entwidlung nach aufwarts aufzufaffen sei, wie uns die Darwinisten, Monisten und verwandte Richtungen glauben machen wollen. diesem Standpunkte, den man uns von Kindheit an aufgedrängt hat, muffen wir gründlich brechen. Wir muffen die Beschichte ftets als ein Absterbendes. Entwerdendes und als ein Werdendes, sich Erneuerndes zugleich betrachten; dabei aber nicht als eine Entwicklung geradeaus ins Unendliche und damit in das Nichts, sondern als ein wech selvolles Ringen um den bochften Inhalt der menich. lichen Lebensformen. Je ein Werden für einen Tod, eine Wahrheit für einen Irrtum, je eine neue Geftalt für einen verneinten Grundgebalt, wie umgekebrt. Es wäre ein grober Irrtum, wenn wir uns vorstellten, die Zeiten der Renaissance, der Aufklärung, des Rapitalismus seien solche, in der die Geschichte endaultige, absolute Schritte nach vorwärts getan hätte. Das ift eine so oberflächliche Unficht, daß sie zum vollkommenen Nibilismus führt, indem sie nicht nur die früheren Zeitalter insgesamt als minderwertig verurteilt, sondern im selben Atemaug auch das eben vollkommenste Zeitalter an der Zukunft, die noch unendlich viel vollkommener sein wird, entwertet.

Ranke, wie alle anderen wahrhaft großen Geschichtsforscher, hat dagegen jedem Zeitalter den ihm zugehörigen vollen Wert gegeben; er schließt seine Weltgeschichte mit folgenden Worten: "In unaufhörlicher, immer neue Schöpfungen hervordringender Vewegung, und dennoch in allen Grundzügen sich selber treu, gleichsam in jedem Woment sein eigener Erbe, vollzieht sich so das welthistorische Geschich." Ein solches aus der Vergangenheit und seinem eigenen Wesen Sich-Selbst-Herausbolen, das ist die Geschichte; und es kommt uns darauf an, diesen wahren Unblid von dem, was unser Zeitalter tut, zu gewinnen.

Bei dieser Auffassung wird auch die Gesahr vermieden, im Geschichtlichen steden zu bleiben. Wir müssen außer jenem bloß geschichtlichen Anblid der Dinge, den man nicht unschidlich das zweite Gesicht genannt hat, auch das erste Gesicht selber erlangen, nämlich die Erkenntnis der Dinge und Wesenheiten, die im gegenwärtigen Zeitverlause im Spiele sind, die soziologische Analysis, in der wir uns über die Frage klar werden: welches innere Wesen kommt jenen Dingen und Potenzen zu, die als ein Neues ihre Stellung und Gestalt gewinnen?

Auch hier muß ich ein Vekenntnis vorausschicken, das sich auf die Grundsähe des Versahrens bezieht und von der herkömmlichen Weise abweicht: daß nämlich die Zergliederung der staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erscheinungen, weil sie (wie wir oben sahen) zulet auf eine Innerlichkeit stöst, viel mehr ist, als ein bloß induktives, beschreibendes und logisch verarbeitendes Denken; sie muß (man darf es ohne Pathos sagen) in die Tiese des menschlichen Herzens hinabsteigen als zu dem letzten Quell und Ursprung unseres Lebensgesetzes und muß von da aus das Objekt "Gesellschaft" nachschaffend erkennen, muß von da her den Anschluß sinden an die Verbundenheit des Einzelnen, gleichsam als sein Erwecktwerden durch die überindividuelle Ganzbeit. Dieses Hinabsteigen, diese Anknüpfung meint aber keine Psychologie noch eine bloß künstlerische Erkenntnis der Subjektivität unseres Lebens, sie meint auch keine Weltanschauung, sondern eine objektive soziale Geisteslehre.

Eine folche Verfahrensweise gründet sich auf andere Fähigkeiten als nur auf das Logische des Denkens oder Veobachtung und Zergliederung des Handgreiflichen, womit wohl die Naturwissenschaft, aber nicht die gesellschaftliche Wissenschaft auskommen kann. Sie böte ein klägliches Angesicht, wenn sie sich nur auf dieses äußere (beur-

teilende und verarbeitende) Denken beschränkte, das für sie vielmehr nur erste Vorbereitung ist; sie muß mit tiesster Empfindung der inneren Wesenheit der gesellschaftlichen Vorgänge als Wirklichkeiten und Wahrheiten der menschlichen Brust inne werden.

Solche Unforderungen also find es, die wir an die gesellschaftswissenschaftliche Scheidekunft und an die Veurteilung unseres Zeitalters stellen müssen. Das bedeutet für unsere Wissenschaft kein Versinken in Subjektivität; wir bleiben im Stande vollkommener Wissenschaftlichkeit, wie sich später zur Genüge zeigen wird.

So viel über das Verfahren. Die Einteilung unseres Gesamtstoffes ift wieder bestimmt burch den völligen Mangel an gesellschaftswissenschaftlicher Vildung in unserer Zeit. Jeder, der heute grundsätlich gesellschaftswissenschaftliche Fragen erörtert, ftöft auf das schlimme Sinbernis, keine Grundvorstellungen von dem Wesen der Sache, keine gesellschaftswissenschaftlichen Grundbegriffe bei Zuhörer und Leser voraussehen zu können. Die übliche soziologische Vildung ift äußerft lüdenhaft, beschränkt sich auf wirtschastliche, völkerkundliche, geschichtliche Renntnisse, über das Wesen der Dinge und Probleme weiß man eigentlich gar nichts, allein schon deswegen, weil auch unsere Schulwissenschaft die Fragen falsch ftellt, am Grundfätlichen scheu vorüber-Deshab muß ich eine soziologische Voruntersuchung porausschiden und meinen Stoff gliedern in: 1. einen vorbereitenden Teil, der die gesellschaftswissenschaftlichen Vorkenntnisse entwickelt, womöglich ein kleiner Wrift ber Gefellschaftslehre sein soll; 2. eine Kritik des Zeitgeistes; 3. einen aufbauenden, ausblidenden Teil-

Schließlich möchte ich alle meine Hörer bitten, in diesen gewalttätig aufgeregten Tagen eine Mahnung von mir entgegenzunehmen. Unter Ihnen sind alle Nichtungen politischen Denkens und Strebens zu sinden, von der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken. Vieles wird uns daher trennen, aber wenn wir uns zur gemeinsamen Untersuchung zusammensinden wollen, so müssen wir uns auf das richten, was uns alle verbindet, was uns allen nottut: Das Streben nach Wahrheit. Wir alle wollen die Wahrheit; die Frage ist nur, wer sie wirklich habe. Um darüber etwas zu erfahren, dazu kommen wir zusammen; und wir werden Gewinn davontragen, auch wenn wir uns nicht einigen sollten. Daher gilt für uns das Folgende. Zuerst: Wir

treiben hier keine Parkeipolitik! Es mag jeder Gedanke und jedes Wort, das hier gesprochen wird, unmittelbar von parkeipolitischer Vebeutung werden können; aber um diese parkeipolitischen Folgerungen haben wir uns hier nicht zu kümmern, wo wir als reine Forscher und Zergliederer um keinen Strich vom Ziele der Wahrheit zurückweichen dürsen. Daher gilt für uns serner: Was einer auch Hartes gegen seine persönliche Überzeugung hier hören mag, es möge rein analytisch, innerhalb reiner Forschung, ausgesaßt und ausgetragen werden. Parkeipolitische und sittliche Folgerungen mögen auf ihrer Ebene selbst gezogen und erwogen werden.

Uns eint aber noch ein Zweites, das gleiche praktische Endziel: Das Beste zu wollen, das menschliche Gemeinwesen aufs Angemessenste zu bestellen. Der rechts Stehende, der in dem Tun der Linkssozialisten die bloße Zerstörung sieht, wie umgekehrt der links Stehende, der in dem Tun der Rechtsseitigen das schwarze Unheil erblickt, sie alle dürsen und müssen einander die Überzeugung entgegenbringen, daß jenes gleiche, hohe Streben sie leite, das Eichendorff so schön ausgedrückt hat und das unseren Untersuchungen als Leitspruch vorausgesest werden darf:

"Ich möcht' Euch alles geben Und ich bin fürstlich reich. Mein Herzblut und mein Leben, Ihr Brüder, alles sür Euch."

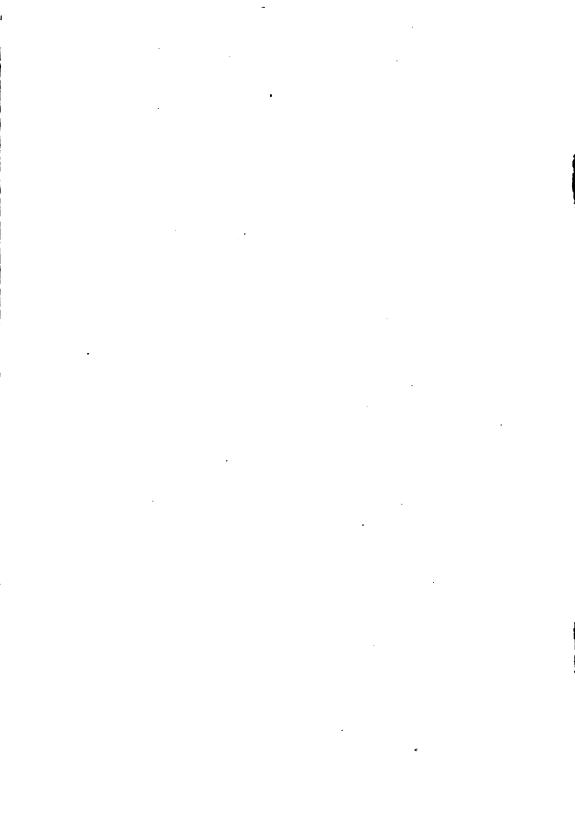

# ERSTER VORBEREITENDER TEIL

Bart ist der Jaden der Freundschaft, doch unzertrennlich wie jene Rette, die Himmel und Meer und die Gestirne umschlingt. Robalis.



## I. Abschnitt.

## Das Wesen der Gesellschaft

#### § 1. Bas ist Gesellschaft?

as ist Gesellschaft? Das ist die Frage, die am Anfang jeder gesellschaftswissenschaftlichen Erörterung steht, die Grundund Schicksalsfrage aller politischen umd sozialen Wissenschaft. Zuerst wollen wir diese Frage in einem ganz formalistischen, sozusagen analytisch-geometrischen Sinne stellen. Dann ergeben sich darauf zwei mögliche Grundantworten; entweder: die Gesellschaft ist eine bloße Zusammensehung aus Einzelnen (Individuen), die sür sich als selbständige, eigene (autarte) gedacht werden; oder: sie ist eine Ganzheit, deren Teile nicht eigentlich selbständig, sondern gewissermaßen nur Organe dieser Ganzheit sind. Wir betrachten jede Antwort für sich.

- a) Im ersten Falle gleicht die Gesellschaft in ihrem Wesen einem Ronglomerat oder einem Steinhausen. Beide bieten nur scheinbar den Anblid eines echten Rollektivums (einer Ganzheit), in Wahrheit stellen sie sich nur als eine Zusammengesethteit dar, als eine bloße Summierung einzelner Dinge, deren wahre, tragende Wirklichkeit in den einzelnen Steinen liegt. Diese Zusammensehung ist daher notwendig auch amorph. Ob der Steinhausen diese oder jene Gestalt hat, ändert nichts an seiner Natur; und auch bei dem Mosaik erscheint die Gestalt stets nur als ein gewissermaßen zufällig durch gerade diese oder jene besondere Verwendung der Teile hervorgerusenes Ergebnis.
- b) Die Gesellschaft ist als eigene Ganzbeit zu benken, deren Bestandteile nicht selbstherrlich, nicht selbstgenugsam ein Eigenes sind, sondern nur als notwendige Teile der Ganzbeit ihr Wesen besitzen. Hierstürzwei Beispiele, der Organismus und das Dreied. Die Hand, das Herz, die Zelle, sie können nicht aus der Ganzbeit (dem Organismus) herausgenommen werden, wie aus dem Steinhaufen die einzelnen Steine. Die Hand lebt zwar auch gewissermaßen ein eigenes Sonderleben, aber nur kraft der Rückstrahlungen aus allen anderen Lebens-

berden des Körpers, fraft des Lebensseuers, das in der Ganzbeit beschlossen liegt. Nirgends wohnt hier die Lebenstraft im Einzelnen, sondern ftets in dem Ganzen felber, in dem Zusammenhange aller Teile, in dem Ungewiesensein aller auf alle. Auch das Zentralnervenspftem 3. 3., diefer vornehmliche Sit von Geift und Leben, geht zugrunde, wenn andere edle Organe geschädigt oder entfernt find. — Ein Dreieck bietet ein Banges mit "Eigenschaften", g. 3. der, daß die Summe aller Winkel 180 Grad beträgt. Diese Eigenschaft gebort nicht zu diesem oder jenem Winkel, zu dieser oder jener Seite, also nicht zu einem beftimmten Beftandteile ober Teilindividuum im Dreiede, sondern ift ein Ergebnis gerade des Zusammenhanges, des Zusammenwirkens der Teile. Wenn ein Winkel kleiner ift, muffen die beiden anderen genau entsprechend größer fein. In diesem Falle muß man also nicht einmal auf das "Leben" und das "Organische" zurüdgeben, um das Wesen der Ganzbeit zu finden, sondern diese zeigt sich auf das einfachste schon ber bloßen geometrisch-zergliedernden Betrachtung an: Als absolute Begenseitigkeit, als vollkommene Entsprechung, die ein Beset aller Beftalt ift. Hier bleibt gar nichts Selbständiges mehr zurud, das als "Bestandteil" ein eigenes reales Leben für sich zu führen vermöchte. Das Beispiel des Dreieds ware ein zugespitztes Bild für das Wesen der Gesellschaft, rein als Ganzbeit beariffen.

So troden oder gar sormalistisch diese beiden Antworten erscheinen, sind sie doch die Grundlage aller theoretischen wie politischen Ansichten über das Wesen der Gesellschaft. Der Sinn dieser Antworten ist kein geringerer als der, daß durch sie das Innere des Menschen aufgetan werden soll. Dieses Eine vollkommen zu begreisen, ist das Um und Auf aller Gesellschaftslehre.

#### I. Unterabschnitt.

#### Der Individualismus.

#### § 2. Der Begriff des Individuums.

Jene Untwort auf die Frage nach dem Wesen der Gesellschaft, welche sagt: Die Gesellschaft ist eine Zusammensehung von Individuen, heißt Individualismus, oder zu deutsch: Einzelheitslehre, Besonderheitslehre, Einzeltum. Der ganze Schwerpunkt des Individualismus liegt in dem Vegriff des Einzelnen, der ja hier die einzige Wirklichkeit in der Gesellschaft ist; liegt in der Frage, wie der Einzelne zu denken sei. Das wird freilich von Leuten, welche Fragestellungen nicht zu Ende denken können, geleugnet; aber sie leugnen vergeblich, wie aus dem Folgenden einleuchten wird.

Jeder folgerechte Individualismus muß schließlich bei der Bebauptung landen, der Einzelne, als geiftiges Wefen gefeben, fei vollkommen aus fich heraus schaffend, geistig fich selbst genügend, autark. Das frei fich erzeugende, geistig fich felbst erschaffende Individuum ift der Grundgedanke des Individualismus. Wir nennen diesen geiftig fich selbst genügenden, auf fich felbst gestellten (autarken) Einzelnen das ab folute Individuum. Bevor wir von hier weiter geben, muffen wir jedoch ein Wort einschalten über das Verhältnis dieser geiftigen Selbftgenugfamteit (nicht "Benügfamteit", benn fich felbft genug fein will hier nicht in dem Sinne von Genligsamkeit verstanden werden) zum Begriff der Autonomie. Jeder kennt z. 3. die sittliche Autonomie im Rantischen Sinne. ("Du kannst, benn du follst.") Diese Autonomie, diese Selbstbestimmung oder Willensfreiheit des Beistes ift aber nicht einerlei mit Sichselbstgenugsein, mit Autartie. Autonomie bezeichnet, genau genommen, nur die ichhafte Form des Beiftes und der geiftigen Freiheit überhaupt. Sie sagt: Ich selbst gebe mir das sittliche Beset; nur ich kann benken, kein anderer kann für mich denken. Jeder Denkakt bat daber notwendig die ichhafte, das beift felbstaeseste Form ober Daseinsart; anders kann ein Gedanke nicht in die Welt gesett werden.

Aber die Autartie fagt viel mehr. Nicht nur die Form des "Autonomen" (Selbstaesetten), sondern auch die Substanz des Geistigen ift mein, ift aus der Tiefe meines Wefens berausgeholt. hierfür diene der Erfinder als Beispiel; bei ihm ift es klar, daß seine Gedanken nicht nur selbstgedachte find, fondern auch ihrem Inhalte nach von ihm erzeugt, geschaffen, aus ihm selbst berausgeholt find. Run entgegnet man diesem Gedanken der Autarkie: Der Mensch sei fich aar nicht selbst genug, z. 3. weil er als Säugling nicht ohne Hilse ber Mutter leben könnte; weil er ernährt, unterrichtet, angeleitet werden muffe. Und weiter: Unter den Erwachsenen sei die Gesellschaft geradezu als ein Spftem gegenseitiger Hilfeleiftungen anzusehen. Die Menschen treiben ihre Wirtschaft durch Arbeitsteilung, überall herrscht gegenseitiges Sichunterftügen und -belfen. Aber diefer Einwand geht nur auf das Außerliche, das Nothafte (Utilitarische), nur auf das, was der Mensch als finnliches, körperlich-organisches Wesen ist und braucht, also auf Nahrung, Rleidung, Wirtschaft, Technik, nicht aber auf die geiftige Wesenheit, nicht auf die geistige Autartie; auf diese allein aber kommt es an (wie später noch gang klar werden wird). Der Individualist darf fich mit Recht auf die rein geistige Selbstgenugsamkeit als seine eigentliche Hochburg zurückzieben.

Machen wir uns den Begriff des geistig selbstgenugsamen Menschen an Beispielen klar. Das erfte, bekanntefte ift: a) Der Mensch im Urzustande, von dem das sogenannte Naturrecht spricht. Mit einer seltenen Folgerichtigkeit hat der Engländer Hobbes den Urzustand so gedacht, daß er ein Krieg aller gegen alle sei ("bellum omnium contra omnes"), etwa wie bei den Raubtieren (oder vielmehr weit schlimmer als bei ihnen, da sich die Angehörigen derselben Gattung denn doch nicht gegenseitig auffressen!) Nach der Säugung schweift das Tier einsam umber — daber Nietssche von einer "einsam schweisenden Bestie" spricht. Wir sollen also allein stebende Menschen seben, die sowobl im Rriege aller gegen alle als auch in der Furcht aller vor allen leben — ein sehr unpraktischer Zustand, der diese Leute ganz um gegenseitige Hilfeleiftungen bringt. Das bestimmt fie, zu einem Urvertrag ausammenautreten: fie verbannen den Rampf, gewährleiften fich gegenseitig Sicherheit, helsen einander technisch und wirtschaftlich, soweit es ihnen paft, und ziehen fich nur geistig auf fich selbst zurück. beißt: Gefellschaft und Wirtschaft werden als Gebäude gegenseitiger Hilfeleiftungen und gegenseitigen Schutes aufgerichtet, aber geiftig

bleibt jeder, was er ist: Er ist nach wie vor das absolute Individuum, Grundlage seines Lebens ist das geistige Sich-selbst-Genügen. Der Staat ist nur ein Schukorgan, ein Schukverein, die Volkswirtschaft ebenso ein mechanischer Arbeitsverein, ein äußerlicher Hilfentausch, der im Vereiche der Nühlichkeit (Utilitarität) bleibt; die geistige Selbst-berrlichkeit, das geistige Aus-sich-selbst-gestellt-Sein verharrt unangetastet.

- b) Diese naturrechliche Denkweise ist in der Sat das letzte Wort bes Individualismus. Man kann aber das Innerliche an dieser Art, die Gesellschaft zu denken, noch weit lebhafter und bedeutender empfinden. Die Mythologie der Griechen hat den auf fich selbst gestellten, aus sich allein alle Kraft schöpfenden Menschen als den Herakles, die Mythologie der Germanen als den Gott Donar dargestellt. Donar-Thor ift ein Arbeitsbeld, löft Aufgaben bei den Riefen.) Hier steben jene Gestalten vor uns, die alle Schickfalsschläge aus sich selbst beraus überwinden, die eine unerschöpfliche Quelle von Kraft find und so die ungeheuerste Arbeit verrichten. Der Mensch erscheint hier als etwas, das durch unendliche Willensanftrenaung sich das Ziel aufstellt, alles zu überwinden, was ibm entgegenstebt. Dieses Herakleische, diese unbegrenzte Fähigkeit zu fiegen, zeigt die geistige Selbstgeschaffenbeit, Selbstaenuasamkeit von der Willensseite ber. Hier ist deutlich, wie das Utilitarische, Mechanische, die äußerliche staatliche Hilfeleiftung, fich scharf von dem rein geiftigen, rein innerlichen Leben scheidet, das wir geiftig als Individuum führen. Herakles-Donar ift als Wollender ein absolutes Individuum.
- c) Eine noch andere, verwandte Gestalt ist Prometheus. Hier ist es der Trop, der auf sich selbst pocht, klassisch bezeichnet durch das Wort Goethes, der Prometheus sich fragen läst: "Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz?" Natürlich hat der Mensch, äußerlich gesehen, nicht alles selbst gemacht, aber das eigentliche Geistige, diese Bochburg seiner inneren Welt, wo kein Zeus, kein Gott und keine Macht seine Zurgfreiheit stören kann, ist ein Freies, frei aus sich selbst Schöpsendes, sich selbst Erschaffendes, Autarkes. "Und dein nicht zu achten, wie ich!" wie kühn schleudert Prometheus dem Zeus dieses Wort entgegen! Er stellt sich wesenhaft auf sich selbst, er ist sein eigener Schöpser.
- d) Nach dieser Weise denken wir insbesondere auch den eigentlich schöpferischen Menschen, das Genie; das Genie gilt ja vornehmlich als

das frei sich Erzeugende, es holt sich aus sich selbst heraus. Die titanischen Gesühle Veethovens, die gewaltigen Stürme, die in seinen Symphonien seiner Vrust entsteigen, das sind die Zeugen des Genies. So aber ist im Grunde jeder Mensch beschaffen; jeder muß irgend etwas Geniales in sich haben, muß etwas von jener hervorbringenden Krast verspüren und erweisen, auch wenn sie sich in weit weniger bedeutenden Dingen regt. Die innerste Wesenheit der Seele ist auf Selbständigkeit, auf jenen genialen Punkt angelegt. Also auch von dieser Seite her scheint sich wieder der Vegriff des absoluten Individuums zu ergeben.

- e) Ein anderer Typus des selbstgenugsamen Menschen ist Robinson. In ihm hat das individualistische Denken eine Gestalt geschaffen, an der auch im Nothaften (Utilitarischen) das Alleinsein durchgesührt ist. Robinson ist es, der nicht nur geistig auf sich angewiesen ist, sondern auch äußerlich; er braucht die utilitarische Hisselsistung der Gesellschaft nicht. Er kann allein leben, wenn er auch in Gesellschaft besser leben würde. Der Mensch wird damit auch in dem Vereiche des Nothasten, des äußeren Vedürsnisses als grundsäslich unabhängig von den anderen Einzelnen, als absolutes Individuum gedacht. Im Grunde ist aber diese Vegriffsdichtung unwichtig, wie ich oben schon sagte. Denn alle Einwände gegen den Individualismus, die sich nur auf die äußere Hisselsistung beziehen, tressen ohnehin nicht das Wesentliche.
- f) Ein letter Typus ift der des Einsiedlers. Der fromme Ginfiedler wird vor allem geistig als Einfiedler gedacht; feine Unabhängigkeit von den äußeren Hilfeleistungen der anderen Menschen tritt dagegen gang in den Hintergrund. (Denn ob einem Einfiedler Bauern und Jager Lebensmittel bringen ober nicht, ift für seine Ginfiedlernatur nicht entscheidend.) Wesentlich ift, daß er geiftig allein ift, dem geistigen Umgang mit anderen Menschen entsagt, um nur seiner Audacht zu leben. Aber ist der Einsiedler wirklich ein in seiner eigenen Beiftigkeit lebendes, aus fich allein schöpfendes Individuum? Wenn man genauer zufieht, findet man das Gegenteil. Er ift nicht allein, sondern lebt in Gesculschaft, in Gesculschaft mit Gott-Natur, die in dem Beifte feiner Religion zu ihm spricht. Den Ginfiedler kann man daber als absolutes Individuum und als eine rein individualistische Konftruktion nicht anerkennen. Er ift nur ein schein-individualistischer Typus, weil bei ibm das Verbältnis zu Gott und zu der vergöttlichten Natur an die Stelle des Verhältnisses zum Menschen tritt.

solches Verhältnis kann aber ferner auch nur dort stattfinden, wo ein schon ausgebildeter und tiefer Geist intuitive Kraft genug hat, aus der Natur, aus dem Schickal heraus die Stimme der Gottheit zu vernehmen. Alle anderen bisher angesührten Veispiele haben etwas Vestechendes, ja Überwältigendes. Sie zeigen uns Gestalten, die wohl geeignet sind, Staunen zu erwecken und den individualistischen Gedanken zu bezeugen; nur die Gestalt des Einsiedlers ist kein wahrer individualistischer Zeuge.

Elberbliden wir alles Angeführte, so sehen wir dies: Es ift das Selbstschöpferische des menschlichen Geistes, auf das der Individualismus zurückeht. Dieses Vestimmungsstück ist das allein Waszgebende an allen angesührten Veispielen, ist das allein wesentliche Merkmal des Vegrisses vom "absoluten Individuum". Der Streit um alles andere ist eine Verirrung. Das logisch Folgerechte im Individualismus führt allein auf den geistigen Vegriss des absoluten Individuums, das alles aus der Tiese der eigenen Vrust herausholt, in den Schacht seines Wesens hinabsteigt, um dort das lautere Gold seines eigenen Stosses zu brechen. Es ist zweisellos, daß nach einer Seite hin unser Wesen ein solches Vild wirklich zeigt, daß jeder in gewissem Maße Serakles-Donar und Prometheus ist, jeder eine geniehafte Stellung in seinem Innersten gewinnen kann und dort eine selbstsbestimmte, selbstgenugsame Welt erbaut.

#### § 3. Der Begriff der Gesellschaft.

Die Antwort auf die Frage, was die Gesellschaft sei, ergibt sich eindeutig aus den Voraussehungen, die der Vegriff des Individuumsschon dassur geschaffen hat. Wenn der Einzelne ein absolut Selbständiges ist, dann ist die Gesellschaft (geistig) nichts Selbständiges mehr, sondern bloß aus den Einzelnen zusammengesetzt. Wenn mit dem Vegriffe des absoluten Individuums Ernst gemacht wird, erleidet der Einzelne durch Verbleiben in der Gesellschaft keinen Abbruch an seiner geistigen Selbstbestimmtheit und Selbstgenugsamkeit. Ist dies aber der Fall, dann kann Gesellschaft nur eine Summierung, nichts Eigenes sein, nur eine Anzahl anderer, nur eine Zisser, und nichts mehr. Die "Ganzheit" der Gesellschaft ist daher kein Eigenes, Wirkliches, keine eigene Realität; sondern die einzige Wirklichkeit sind die Individuen. Diesem Gedankengang kann niemand entrinnen, der den

Vegriff des Einzelnen individualistisch denkt. Wenn die geistige Selbstgenugsamkeit das Wesen des Individuums ausmacht, wenn das Individuum als frei schafsendes im Leben sich erzeigt, dann kann die Tatsache der Vielheit, der Summierung mehrerer Individuen nichts bedeuten, was sich nicht von den Individuen ableitete. Ein eigenes Ganzes gibt es nicht, Gesellschaft ist nur eine Summe, ein Hausen, die Einzelnen sind das einzig Wahre und einzig Wirkliche. Dies ist der eindeutige, unerbittliche Schluß des Individualismus.

#### § 4. Das Berhältnis des Einzelnen zur Gefellschaft.

Das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft ift durch den Begriff des absoluten Individuums ebenso eindeutig bestimmt, wie der Beariff der Gefellschaft. Wenn ich geiftig nur aus mir selbst beraus lebe, dann gibt es eine Sittlichkeit und eine Pflicht awar mir selbst gegenüber, aber nicht dem anderen gegenüber, dann habe ich zwar die Rraft des Sittlichen in mir, aber ein fittliches Verhältnis zu dem anderen (das über mich selbst binausginge) habe ich nicht. Der Einzelne, gleichsam als Herakles gefaßt, will bestimmte Ziele erreichen und widersteht dem Zeus und dem Schicffale. Bu diefem feinem felbstgestedten Ziele hat er ein sittliches Verhältnis, zu dem anderen Menschen aber besteht kein sittliches Verhältnis. Es besteht bochftens ein Vertrag — ein äußerer Vertrag, der fich auf utilitarische Hilfeleistung bezieht, die geistige Selbstgenuafamkeit des Individuums aber nicht antaftet. Die Einzelnen sagen fich: Wir wollen dieses unbequeme. bestialische Leben in Rampf oder Hülflosigkeit nicht weiter leben, sonbern wir helfen uns gegenseitig. Aber das berührt unfere geiftige Selbstgenugsamkeit und Selbstbestimmtheit nicht. Der Individualist Nietsiche fagt einmal: Der Mensch will "aus Langerweile gefellschaftlich und herdenmäßig existieren". Nicht also weil sie geistig etwas gibt, ift Befellschaft, sondern aus Not, wegen gegenseitiger äußerlicher Hülfeleistungen, oder aus Langerweile, weil es mir eben pafit (freie Willfür, nicht Notwendigkeit!). Ein geiftig wesenhaftes Verhältnis zu dem anderen wird nicht aeschaffen.

Diese Überlegung ergibt die grundlegend wichtige, unsere ganze Zeit, die ganze wissenschaftliche Entwicklung der letzten drei Jahrhunderte bestimmende Tatsache: Für den Individualisten

<sup>1</sup> Wer Wahrheit und Lüge, 1873, 3b. 1 ber Taschenausgabe, S. 17. Leipzig, Kröner.

gibt es wohl eine Individualethik (individuelle Sittlichkeit), aber keine Sozialethik (gefellschaftliche Sittlichkeit), aber keine Sozialethik (gefellschaftliche Sittlichkeit). Gesellschaftliche Verhaltensregeln bestehen ja in Wirklichkeit, aber sie sind nicht Ausdruck einer Sittlichkeit, sondern nur einer Nütslichkeitseinskellung. Daß ich andere nicht umbringen, daß ich nicht stehlen, daß ich meine Arbeitspflichten erfüllen soll, das sind ia nur Gebote, die in Veziehung auf die gegenseitigen äußeren Hüsseleistungen bestehen, welche die Gesellschaft ausmachen, es sind Gebote des Nothaften, nicht der eigenen Geistliche muß aus dem inneren Gebote und Gesete des Geistigen kommen. Ich erfülle meine gesellschaftlichen Vertragspflichten, din aber allen anderen Gesellschaftsmitgliedern trohdem innerlich, geistig fremd.

Ift. von diefer Seite ber gesehen, das Berhältnis des Einzelnen gur Besellschaft nur ein nothaftes, nütliches, das in der genauen Abrechnung, in der Austauschrechnung der Wirtschaft seinen reinsten Ausdruck findet; so ift auf der anderen Seite auch für den Individualisten nicht zu leugnen, daß es "Sympathiegefühle" gibt, Liebe, Haß, Mitleid, Mitfreude, die mein Verhältnis zu den anderen Menschen auf anderer Grundlage, benn auf jener der blogen Nüglichkeit bestimmen. Diese Sympathiegefühle find aber doch wieder unmöglich ein Inbegriff von Sittlichkeit, sondern nur als zufällige psychologische Tatsache möglich, d. h: eine Tatsache ohne innere Notwendigkeit. Ob Liebe oder Haß, Mitleid oder Schadenfreude mein Verhalten bestimmt, das licgt für mich, als einem fich selbst bestimmenden Einzelnen, ganz in meinem Befinden. Diese Gefühle find, ich wiederhole es, nicht ein Inbeariff von Sittlichkeit, sondern von Subjektivität, freier Entschließung, Willfür, Zufall. Ich entscheide autark, nicht moralisch. — Man begreise nun die Ablehnung der Moral bei den entschiedenen Individualisten, wie Nietssche und Stirner! Das Verhältnis ber freien Willfür, nicht das der Verbindlichkeit, ift es, das den Einzelnen an die Allgemeinheit Ober endlich: Dieses Psychologische (Empirisch-Zufällige) fann auch als mehr Triebhaftes, Naturhaftes gedacht werden, das eben wieder aus der Sittlichkeit, die eine rein geistige, innergesesliche, notwendige Verbindlichkeit in sich schließt, berausfällt und willkürlich, dunkel, chaotisch wird. Nur Nugen und Trieb binden den Einzelnen an den andern. Echte Sittlichkeit gibt es nur im Beiftigen des absoluten Einzelnen, nicht zwischen den Einzelnen.

#### § 5. Die Arten des Individualismus.

Die letzte begriffliche Grundlage jeder Einzelheitslehre ist, wie wir sahen, immer der absolute Einzelne. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus diesem absoluten Einzelnen Folgerungen für den Aufbau der Gesellschaft und für das politische Leben zu ziehen. So sind drei Grundsormen der Einzelheitslehre entstanden: der Anarchismus, der Macchiavellismus und die Vertragstheorie oder das Naturrecht.

1. Der Unarchismus. Als Vertreter mable ich bier Mar Stirner, dessen Hauptwert schon im Namen den Grundgedanken klar ausspricht: "Der Einzige und sein Eigentum." 1 Jeder Mensch ift ein "Einziger". Der Grundsatz bes Einzigen ift: "Mir geht nichts über mich." Dieser Sat ift die unmittelbarfte und reinste Folgerung aus dem Begriffe des absoluten Einzelnen. Wenn ich den Gedanken zu Ende bente, ben Prometheus ausspricht: "Haft du nicht alles selbst vollendet, beilig glübend Herz?", dann ift die Folgerung: "Mir geht nichts über mich" auch unvermeidlich. Es ift das nicht robe Eigenfucht, niedriger Egoismus, sondern logisch notwendige Folgerung, die andere Seife der geistigen Selbstgenugsamkeit, des geistigen Auf-fichselbst-gestelltseins. Es kann mir ja nichts über mich geben, weil ich innerlich ganz allein und einsam bin. Ich darf daber gar nicht anders benten, es ift fittlich für mich, reiner Gelbftler, reiner Egoift ju fein. Es ift fittlich für Fafner, als Drache ben Schatz zu bewachen: "Ich lieg' und besith'." Die anderen Menschen fonnen mich im Grunde nichts angeben, denn sie sind als rein äußere Faktoren gesett. -Dem absoluten Einzelnen entspricht dann die absolute Freiheit, die absolute "Herrschaftslosigkeit" oder "Anarchie". Wie ftellt man fich aber das Zusammenleben vieler Menschen auf dieser Grundlage vor? Da ist zuerst die Gestalt des Vomben werfenden Anarchisten, der sich schlechthin von allen ihm unbequemen Fesseln der Gesellschaft befreien will. Dann der "Ebelanarchift". Diefer will durch gutes Beispiel wirken und auf der Grundlage absolut freiwilliger Genossenschaften das gesellschaftliche Leben aufbauen. Wer z. 3. Luft hat, Eisenbabner zu werden, tritt in die Genoffenschaft der Eisenbahner ein. Eine lette Möglichkeit ware dann noch die, einsam zu leben. — Sowohl die Einsamkeit, wie die vollkommen freiwillige Genoffenschaftlichkeit find aber praktisch gänzlich unzulänglich, um mensch-

<sup>1</sup> Juerft 1846, jeht bei Reclam.

liche Gesellschaft zu gestalten. In Wirklichkeit kommt (soviel ist wohl ohne weiteres klar) dabei ein Chaos heraus — der Anarchismus erweist sich praktisch als gänzlich unmöglich. Aber so lange es Menschen gibt, hat es trokdem den Anarchismus gegeben, von unklaren Schwärmern, den "Schelanarchisken" vertreten, oder von Gewalttätigen und Verzweiselten, den Vombenwersern. Es ist packend, zu sehen, wie selbst der absurde Gedanke immer wieder in der Geschichte rücksichtslos zu Ende gedacht wird. Das ist ein Großes in den Menschen, daß sie bis zum äußersten Gipsel des Möglichen gehen.

- 2. Der Machiavellismus denkt wieder einen Gedanken zu Ende, und das mit teuslischer Vestialität. Im Altertum haben die Sophisten, in der Renaissance hat Machiavellisdiese Lehre ausgebildet, nach dem man sie füglich Machiavellismus nennen darf. Der Grundgedanke Machiavellis ist folgender: Der Starke gebraucht seine Freiheit, seine Autarkie so, daß er den Schwachen beherrscht. Der innere Ausbau der Gesellschast wäre danach der, daß sich die Stärkeren stusenweise über die Schwächeren sehen. Statt: "Mir geht nichts über mich," könnte man hier sagen: Ich unterjoche den, der schwächer ist als ich. Das Wesen der Gesellschaft wäre hier also auf Unterjochung, auf Ausbeutung gestellt; ihr Lebensgeset wäre der Sieg des Starken über den Schwachen.
- 3. Das Raturrecht. Der Grundgedanke des Naturrechts ist uns schon bekannt. Wir können ihn folgendermaßen bestimmen. Der Vegriff des absoluten Einzelnen würde die Anarchie verlangen, die wieder den "Urzustand" ein Leben des Krieges aller gegen alle und der Furcht aller vor allen bedingen würde. (Ob ein solches Leben im "Naturzustande" geschichtlich wirklich angenommen oder nur rein begrifslich gesordert wird, ist sür die Gesellschaftslehre nicht enticheidend; die geschichtliche Annahme wäre zwar unerwiesen und salsch, es kommt aber zulest nur auf die logische Gültigkeit an.) Dieser verworrene, herrschaftslose Zustand wird beseitigt durch den Vertrag aller mit allen, den Urvertrag, in welchem sich die Menschen gegenseitig Sicherheit und Schutz gewährleisten, wodurch die Gesellschaft gegenseitiger Silseleistung entsteht. Hier sind aber zwei grundlegend wichtige Untersormen zu unterscheiden. 1. Untersorm: Die Menschen übertragen alle ihre Gewalt ein sür allemal an einen

<sup>1 &</sup>quot;Der Fürst", deutsch d. B. bei Reclam.

Führer, der daber unbedingte Herrschaftsrechte erlangt, mit denen er allerdings nur die natürlichen Schutzrechte der Vertragschließenden wahrzunehmen bat — ber aufgeklärte Absolutismus ber bem Einzelnen möalichst viel Freiheit läft (fiebe g. 3. das preußische Landrecht, Friedrich der Große, Josef II. u. s. f.). — Die 2. Unterform: der Liberalismus oder die Demokratie (beide ihrem allgemeinsten Begriffe nach als einerlei gefett). Hier verbleibt die Gewalt den Bitraern. Sie wird nicht ein- für allemal an den Herrscher abgegeben, sondern im Gegenteil an die Bestellten (Beamten) so oft belegiert und von ihnen zurückgenommen, wie nötig oder angenehm. flaffische Form dafür findet fich in Athen, wo man die Beamten nicht einmal mehr gewählt, sondern ausgeloft bat. Die Freiheit aller Einzelnen ift ja gleich groß: wer also für eine Zeit berrschen, b. b. den Grundvertraa und den Willen aller ausführen soll, das beftimmt das Los. Auch bier ift wieder ein Gedanke zu Ende gedacht. Das Naturrecht lebnt es zwar ab, die Selbstgenugsamkeit und Selbftändigkeit jedes Einzelnen in der Weise der Anarchie und des Machiavellismus anzuerkennen, sondern sucht eine Gesellschaftsordnung, die praktisch tragfähig ist, in der sich wirklich leben läßt; aber in der Bestellung der Herrschergewalten zur Ausführung des Urvertrages, zur Wahrung der Naturrechte, ift fie folgerichtig von bem einen äußersten Ende der einmaligen, unwiderruflichen Gewaltund Willensübertragung an den Fürsten zu dem andern äußersten Ende, dem beliebig oft wiederholbaren Aft durch das (menschlich unbeeinflufte) Los übergegangen.

Vergleichen wir die drei Arten von Gesellschaft, die diese drei Arten der Einzelheitslehre bilden wollen, auf ihre bauliche und gesügemäßige Gestalt hin, so sinden wir: daß die anarchistische und die naturrechtliche Gesellschaft at om i st i sch gedaut sind, die macchiavellische Gesellschaft dagegen nicht. Sowohl bei freiem, anarchistischem Einzelleben, wie dei naturrechtlicher Demokratie gilt jedes Blied der Gesellschaft gleich, als ein gleiches Atom. Die Zusammensügung der Gesellschaftsatome (der Vürger) ist serner in beiden Fällen eine mechanische (da die Vürger ja keine wesenhafte, geistige, sondern nur eine äußerliche, nothafte Verdindung haben). Auch die Gesellschaft des aufgeklärten Absolutismus ist grundsählich atomissisch gedaut, jedoch wird durch die Veamtenhierarchie dieser Atomismus praktisch allerdings etwas gestört. — Die macchiavelli-

stische Gesellschaft dagegen zeigt grundsätlich ein Gestige der Abstufung je nach Herrschergewalten und Herrschaftsverhältnissen. Dieses Gestige ist zwar mechanisch (nicht geistig), aber es ist aus ungleichen, nicht aus gleichen staatsbürgerlichen Geltungsgraden zusammengeset.

#### § 6. Die politischen Grundsätze des Individualismus.

Aus der Art, wie Gesellschaft und Staat aufgebaut gedacht wird, ergeben sich auch die obersten politischen Grundsätze, die wir nun in aller Kürze betrachten.

- 1. Die Freibeit des Einzelnen. Wie der tragende Begriff des Individualismus der Einzelne ift, so die Freiheit des Einzelnen sein erfter politischer Grundsat; denn "Freiheit" gebt unmittelbar und notwendig aus der Gelbfigenugsamkeit des Einzelnen Die Begründung der Freiheit kann man im verneinenden und im aufbauenden, positiven Sinne geben: a) Alle Vindung des Einzelnen ift Fessel, ist eine Hemmuna seiner aeistigen Selbstbestimmuna und Selbftgenüglichkeit. "3wang" beißt daber grundfählich: Beengung, Beeinträchtigung der geiftigen Entwicklung des Einzel-Freiheit in jeder Form, Vereins- und Verfammlungsfreiheit, Pref- und Redefreiheit, Religionsfreiheit, Berufs- und Gewerbefreibeit, Handelsfreiheit, überall nur Freiheit — und die einzige Schranke ist die Rüdsicht auf den Urvertrag, d. b. auf die Sicherheit und Ordnung (benn sonft würde ja aus so vielen Freiheiten der Rrieg aller gegen alle werben). "Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même", das war der Wahlspruch der Naturrechtler. — b) Positiv gesehen, erscheint umgekehrt die Freiheit als die einzige wesenhafte Lebensbedingung des Einzelnen, denn das Höchstmaß geistiger Lebensbedingungen bedeutet ja: Selbstgenugsamkeit, d. h. Freiheit.
- 2. Das Mindest maß der Staatsaufgaben. Dem Grundsate der Freiheit der Einzelnen entspricht umgekehrt die möglichste Nicht-Einmischung des Staates. Möglichst viel Freiheit heißt auf der anderen Seite notwendig möglichst wenig staatliche Regelung. Der Staat ist wesentlich Schutzverein, so zu sagen eine allumfassende Wach- und Schließgesellschaft, nicht aber Wohlsahrtsanstalt. Er ist "Sicherheitsstaat", nicht "Kulturstaat". Vekannt ist die Verspottung dieses Staates durch Lassale als "Nachtwächterstaat".
  - 3. Das Recht als Mindeftmaß an gegenseitiger

Beschränkung ber Freibeit. Nach dem Unarchismus und Macchiavellismus kann es ftreng genommen Recht überhaupt nicht geben, da im ersteren Falle frei gefürte, willfürliche genoffenschaftliche Satzung, die in jedem Augenblid gebrochen werden kann, im zweiten Falle die Herrschergewalt entscheidet. Das Naturrecht dagegen muß das Recht als einen Inbegriff von Mindestregeln des Zusammenlebens fassen. Recht ift dann: Die Beschränkung der Freiheit des einen durch die Freiheit des andern, es ist die mittlere Linie, wo sich die Freiheiten der Burger am wenigsten ftoren, das Mindestmaß an gegenseitiger Beschränfung (bas ja umgekehrt zugleich das Sochstmaß an möglicher Freiheit in fich birgt). Denn die Freiheit ift die alleinige Wefensbedingung des Menschen, das oberfte politische Geset, das unter allen Umftänden gewahrt werden muß. "Recht" muß daber das Höchstmaß an Freiheit gewähren und bas Mindeftmaß nehmen. Die ganze Aufklärung und auch Rant bat diesen individualistischen Beariff des Rechtes entwidelt und verfochten. Rant bat auch die Folgerung gezogen: Das Recht (als "beteronom") der Moral (als "autonom") gegenüberzustellen. Denn wenn Recht nur aus den technischen Notwendigkeiten des Zusammenlebens folgt, ift es wesenhaft verschieden von der Moral.

Auch heute noch spielt diese ganze individualistische Auffassung des Rechtes eine beherrschende Rolle, trothem wir vom Rechtsstaat längst zum Kulturstaat übergegangen sind.

#### § 7. Rüdblid.

Die bisherigen kurzen Darlegungen haben uns den Gedankengang des Individualismus vorgeführt. Es gilt nun zuerst, ihn voll auf uns wirken zu lassen. Man soll jede große Lehre mit innerem Schweigen anhören und ihr mit Hingabe die guten Seiten abgewinnen. Erst wenn auf solche Weise der volle Inhalt der Lehre ausgeschöpst ist, mag sich Mistrauen, Prüfung und Widerspruch einstellen. — Läst man so den Individualismus auf sich wirken, dann ist der erste Eindruck undeskreitbar jener der Größe. Denn er ist ein logisch gefügtes, lüdenloses Netz von Vegrissen und Gedanken, die in ihrer Weise wirklich zu Ende gedacht sind. Er ist sodann der Ausdruck von Kraft und Selbstbewußtsein, er hat etwas Himmelstürmendes, in ihm bekundet sich die titanische Seite von Wollen und Streben in der mensch-

lichen Natur, er hat etwas in sich, das uns unwillkürlich in Vegeisterung versetzt und mitreißt. So gesehen, ist gerade er eine Vestätigung dastir, daß die wahre Gesellschaftslehre in die Tiese des menschlichen Herzens hinabsteigt. Denn der Individualismus ist ein gewaltiger Versuch, die Tiese des menschlichen Wesens auszuschöpfen, sich als traftvoll-unwiderstehlicher und selbstherrlicher Thor-Heratles, als schöpferischer Prometheus zu erkennen, die Gesellschaft danach auszubauen, das Leben danach einzurichten.

Das zweite Große, das uns die Einzelheitslehre zeigt, liegt in dem Gedanken, der unsere Wesenheit als eigenen Schöpserwillen ersaßt. Dieser Gedanke gibt uns unser Selbst wieder in eigene Hut, legt unser Schickal und unser Ich wieder in unsere eigene Hand. Dies ist das Größte, was die Einzelheitslehre dem Menschen bietet, und was ihr manche große Männer (Nietssche, Schopenhauer) zugeführt hat. Das Sprichwort: "Jeder ist seines Glücks Schmied," ist nur ein kleiner Abglanz dieser Lehre, welche das Ganze des eigenen Geistes unserem eigenen Wollen und Schaffen allein anheimgibt.

Diesen großen Eindruck der tieferen Wesenheit der Einzelheits- oder Selbstheitslehre gilt es festzuhalten, damit wir wissen, was wir aufgeben und verlieren, wenn wir sie als einen Grundirrtum sollten verwerfen müssen.

Prüsen wir nun, so erscheint uns der Individualismus geradezu selbstverständlich. Warum? Weil unsere ganze überlieserte Vildung in ihn gleich wie in ein Nehwerk hineingesponnen ist. Im ganzen wirtschaftlichen und politischen Leben, in unseren Rechts- und sittlichen Vorstellungen, in den gesamten Staatswissenschaften, überall herrschen individualistische Vegriffe, einzelheitliche Denkweisen, herrscht die individualistische Cinstellung vollständig vor. Wir alle haben den individualistischen Gedanken schon mit der Muttermilch einzesogen! Angesichts solcher Dinge fordert die Gewissenhaftigkeit von uns den Zweisel und die Prüfung, damit wir nicht die Veute der Gewohnheit im Denken werden.

Wo ist nun der wesentliche Fragepunkt? Die verschiedenartigen praktischen Folgerungen aus den individualistischen Grundvorausssehungen können es nicht sein, denn diese sind ja nur abgeleitet; es kann nur die letzte Grundvoraussehung und die Hochburg des Individualismus selbst sein, an die sich der Zweisel wendet: Der Vegriff des absoluten Individuums, die Selbstschung, die Selbstgenugsam-

keit! Blidt man nun dieser dionysisch gepriesenen und in der Tat verführerischen, bannenden Selbstgenugsamkeit auf den Grund — dann zeigt fich, daß man gerade diesen grundlegenden Begriff doch noch weiter zu Ende denken kann, als er von den Einzelheitslehrern zu Ende aedacht wurde. Es entsteht nämlich die Frage: Wie ift das Selbstgeschaffene, bas geiftig auf fich allein Gegründete, an ein Banges angefnüpft?, und zwar an zweierlei Banze: An das gefellschaftliche Ganze und zuletzt an das Weltganze. Un diefer Frage liegt alles, benn in bem Verbältnis ber Einzelnen zu ben Ganzbeiten muß die Bewährung dafür liegen, ob sein eigenes Wesen richtig erfaßt wurde und ein beareifliches Verbältnis der Einaliederung fich ergibt. Das vollständige Urteil und die entscheidende Einsicht über Wert und Unwert bes Individualismus wird erft später möglich sein, wenn wir auch das ibm entgegengesette System, den Universalismus, kennen gelernt baben; aber die Verfolgung der aufgeworfenen Zweifelsfrage wird uns bereits über die Grundstellung des Individualismus belehren.

1. Verfolgen wir zuerst die Unknüpfung des Individuums an das gesellschaftliche Ganze, an den anderen Menschen: Da begegnen wir einer uns nicht unbekannten Schwierigkeit: Die Selbstbestimmtheit, die Autartie, ift ihrem Beariffe nach Losreihung des Einzelnen von dem anderen, weil fie ja eben die Selbstagarundetbeit ausspricht. Der Individualismus fieht notwendig das Reich der Menschheit an als ein Reich isolierter selbstgenüglicher Beistigkeiten. Das individualistische Denken denkt die Menschen etwa in der Art, wie wir uns die Bäume im Walde vorstellen könnten. Der einzelne Baum ift etwas, das durch eigene Reimkraft emporgewachsen ist, selbst in der Erde wurzelt, selbst fich zum Gewächs gestaltet. Die Bäume wachsen auch grundsätzlich unabhängig voneinander, "Wald" kann man als eine bloße Unzahl von einzelnen, ganz selbständigen Wachstumsträften, Wachstums-Autartien ansehen, gleichwie die Gesellschaft als Summe autarter Beifter. Die eigene Reimtraft schafft ben Baum, die eigene geistige Schöpfungstraft ift es, die den Menschen fich selbst gibt.

Ungesichts einer solchen Vorstellungsweise muß man aber fragen: Gibt es denn wirklich etwas Geistiges, das so frei in der Welt schwebt? Es muß doch eine we sen ha fte Verbindung mit anderen da sein. Der Vaum wurzelt wenigstens in der Erde (er steht auch im Zusammenhange mit der anderen Pslanzenwelt usw.), der einzelne Geist mußte aber wirklich frei und isoliert in der Welt des Geistigen

schweben, wenn er wesenhaft aus eigener Reimkraft sich gestaltete! Wir können diesen Gedanken erst später weiterverfolgen (s. unten § 11). Aber die Anknüpfung an die anderen Geister, an das Ganze der Gesellschaft — das erkennen wir nun deutlicher wie früher, als die drohende Schicksfrage, die der Individualismus beantworten muß.

2. Die Anknüpfung an die kosmische Welt ist die zweite große Frage. Der Individualismus misachtet sie aber ebenso, wie die an das Geistige. Notwendig ist ihm der Einzelne — als das frei sich Erzeugende — auch der Mittelpunkt der Welt. Daher Prometheus selbst mit Zeus rechtet in seiner absoluten Selbständigkeit: "Und dein nicht zu achten, wie ich." Und doch kann das absolut Selbskändige auch wieder nicht eigentlich Mittelpunkt sein, da ja keine wesenhafte Verbindung mit irgend etwas angenommen werden kann, daher der eigentliche Vegriff des Einzelnen nach dieser Seite hin zu Ende gedacht ist: Der Einzelne als der absolut Einsame.

Sind diese Folgerungen der Einzelheitslehre annehmbar? Schon die Sonderung von den anderen Geistigkeiten in der Gesellschaft ist gänzlich ummöglich; sie widerspricht aller Ersahrung. Eine wessen – has te Anknüpfung an die gesellschaftliche Ganzheit muß vielmehr gesunden werden, weil sie allein der Wirklichkeit entspricht. Geradezu sraßenhaft mutet aber die Sonderung der Welt gegenüber an.

Wir erkennen in seinem Herzpunkt, der Selbstgenugsamkeit, den Individualismus als einen Grundirrtum. Der Individualismus macht den Einzelnen zuletzt einsam und arm. Er kleidet ihn in erborgten Blanz, um ihn dann in Wucherschulden zu fturzen, die er nicht bezahlen kann. Mit dem Beariffe des prometbeischen Menschen Ernst aemacht, erweist er fich als eine völlige Verirrung. Es ist widerfinnig, rechten zu wollen mit dem, was als Ganzes, Umfaffendes über uns ift. Indem ich das, mit dem ich mich rechtend auseinandersete, als Ganzbeit erschaue, babe ich schon meine eigene Mittelpunkteigenschaft und Selbständigkeit aufgegeben; ja ich babe meine absolute Abbangiakeit von ihm (dem Zeus. ber Banabeit) selbst gesetzt und fie ift im tiefsten Sinne meine Gottbeit geworden. Verneine ich die Anknüpfung, dann finde ich mich zulett notwendig als der vollkommen Einsame (da fich von der Autarkie aus nicht einmal die Mittelpunkteigenschaft halten läßt), was fich als widerfinnig, als toll erweist; setze ich mich aber in der Ganzbeit. um die Anknüpfung zu finden, dann babe ich gerade das Wesentliche ber Einzelheitslehre aufgegeben: Die Selbstgenugsamkeit. Ein Mittleres zu seinen ist unmöglich, widerspruchsvoll, — überdies lauwarm und schwächlich.

Diese Befinnung führt zu der Forderung, den Begriff des Individuums viel tiefer, manniafaltiger zu bilden, als es die Gelbsterzeugung ermöglicht: Das Individuum muß so begriffen werden, daß es aum Bangen führt, daß eine wesen bafte Anknüpfung an die anberen Beifter und so an die Besellschaft wie an das Weltganze gefunden wird. Es bleibt nur eines übrig, die ungeheure Kraft, die der Individualist als selbsterzeugende Reimtraft auffaßt, in den Dienst ber Anknüpfung zu ftellen. Da ift es nun lehrreich, daß alle Heraklesdichtungen dieses Problem der Anknüpfung des individuellen Schaffens an ein Übergeordnetes, Söheres (also Banges) in den Mittelpunkt stellen. Wenn Herakles seine Taten getan, seinen ungeheuren Willen vollbracht hat, ergibt fich die Frage: Wozu war das alles? In dem Augenblick, wo dieses gefragt wird, wird schon die eigene Selbstgewachsenbeit und Selbstgenugsamkeit verneint und eine böbere Ordnung gesucht, die die meinige in sich aufnimmt, die der meinigen Sinn und Wert verleibt. Mit dieser Frage ordnet sich bas Individuum ber Weltordnung unter. Gie ift, religiös ausgedrückt, die Flucht zur Gottheit, das Aufgeben des Gelbstischen im Sinne eines Autarken. Die einzige Richtung, die bier vorgezeichnet wird, ist: Die Anknüpfung zu finden des Einzelnen an das Ganze.

## II. Unterabschnitt.

## Der Universalismus.

### § 8. Das Besen des Universalismus.

Gewöhnlich wird angenommen, es sei der Universalismus oder die Ganzheitslehre das gerade Gegenteil des Individualismus; aber eben das trifft nicht zu. Wenn die Einzelheitslehre sagt: "Das Individuum ift alles", so sagt die Ganzheitslehre nicht: "Das Individuum ift nichts", oder sie muß es wenigstens nicht sagen. Wenn der Individualist notwendig sagt, die Gesellschaft (außer den Einzelnen) sei nichts, so braucht der Universalist nicht zu sagen, die Gesellschaft sei alles, der Einzelne nichts. Daher denn auch nicht das, was gewöhnlich als Merkmal des Universalismus angesührt wird, nämlich die Selbstausopferung des Einzelnen sür die Ganzheit, dessen Wesen wirklich bezeichnet. — Das Wesen des Universalismus ist auch nicht Altruismus, ebensowenig wie das des Individualismus Egoismus ist. Veide können so aufgesaßt werden, aber sie müssen es nicht.

Wesentlich für den Universalismus ist dagegen: Daß das Primäre, die ursprüngliche Realität, von der sich alles ableitet, nicht das Individuum ist, sondern die Ganzheit, die Gesellschaft. 'Nun ist das Individuum nicht mehr selbstdestimmt, selbstgeschafsen (autark), steht nicht mehr ausschließlich und gänzlich auf dem Voden seiner Ichbeit; es liegt daher die primäre Wirklichkeit nicht mehr in ihm, sondern in dem Ganzen, in der Gesellschaft. So ergeben sich zwei Merkmale: a) Das Ganze, die Gesellschaft ist die eigentliche Realität und b) das Ganze ist das Primäre, das Individuum ist gleichsam nur als Vestandteil desselben wirklich vorhanden, es ist daher das Abgeleitete.

Die Urfrage der Ganzbeitslehre ist daher nur diese eine: "Wie denke ich das Ganze, welches ist der Begriff dieses Ganzen, der Gesellschaft?"; während die Grundfrage des Individualismus (wie wir wissen) lautet: Wie denke ich das Individuam? Die einzig mögliche Antwort war hier: Als absolutes Individuam. Für die

Ganzheitslehre ist die Möglichkeit, ein Ganzes zu denken, jedoch nicht so eindeutig bestimmt. Es gibt hier mehrere Hauptarten, die gesellschaftliche Ganzheit zu denken.

# § 9. Die vier Sauptarten, den Begriff der Gesellschaft universalistisch zu denken.

1. Die Umweltlehre oder Milieutheorie. Nach dieser Lehre ist der Mensch eine eindeutige, abhängige Funktion der Umwelt. Lamark, nach welchem die Vildung der Arten durch Anpassung an die Einflüsse der Umwelt vor sich geht, vertritt diese Auffassung in der Biologie; Budle, Taine, Gumplowiß, Rarl Marr und andere vertreten fie mehr oder weniger ftreng in der Gesellschaftslehre. Gumplowit fagt: "Der größte Irrtum der individualiftischen Pspchologie ift die Annahme: der Mensch denke. Aus diesem Irrtum ergibt fich bann das ewige Suchen der Quelle des Denkens im Individuum, und der Ursachen, warum es so und nicht anders denke . . . Es ift das eine Rette von Irrt um ern. Denn erftens, was im Menschen benkt, das ift gar nicht er - sondern feine soziale Gemeinschaft, die Quelle seines Denkens liegt gar nicht in ihm, sondern in der sozialen Umwelt . . . und er fann nicht anders den fen als fo, wie es aus den in seinem hirn fich konzentrierenden Ginfluffen der ibn umgebenden sozialen Umwelt mit Notwendigkeit fich ergibt. In der Mechanif und Optik kennen wir das Geset, wonach wir aus der Beschaffenheit des Einfallswinkels diejenige des Ausfallswinkels berechnen. Auf geiftigem Gebiete eriftiert ein abnliches Geset, nur können wir es nicht so genau beobachten. Aber jedem Einfallswinkel eines geiftigen Strables in unser Inneres entspricht genau ein gewisser Ausfallswinkel unferer Unschauung, unseres Gedankens, und diefe Unschauungen und Gedanken sind nur das notwendige Resultat der auf uns seit unserer Rindheit eindringlichen Einflusse." (Grundrif der Soziologie, 2. A. Wien 1905, S. 268.)

Ein Rommentar solcher Tollheit dürfte überflüffig fein.

Hier wird "das Ganze" als der Inbegriff aller gefellschaftlichen Tatsachen gesaßt, die sich in den Einzelnen gleichsam hineinspiegeln und so diesem eigentlich nur ein Scheindasein einräumen. Dadurch wird aber das gesellschaftliche Ganze wieder bloß mechanisch gesaßt, materialisiert und die Selbständigkeit des Einzelnen gänzlich vernichtet. Man kann diesen Universalismus den "mechanischen Universalismus" nennen.

2. Die Lehre von den gefellschaftlichen Trieben des Einzelnen. Der Gedanke dieser Lehre ist, daß die Gesellschaft auf den geselligen Trieben der menschlichen Natur beruhe, wie: Geschlechtstrieb, Mitteilungsbedürfnis, Mitseid, Mitsreude und ähnlichen Sympathiegesühlen. Für diese Auffassung wird regelmäßig das Aristotelische Wort vom Menschen als "politisches Tier" "Zöov xolutukóv" ins Tressen gesührt, völlig mit Unrecht, denn Aristoteles hat dieses Wort ebenso geistig (als geistiges Lebewesen) wie sinnlich gemeint.

Diese Lebre paft vortrefflich in unser heutiges naturalistisches, rein induktives Zeitalter, vermag aber eine Erklärung der Gefellschaft nicht au geben. Aus sozialen Trieben kann man die Gesellschaft als Ganz-Den Geschlechtstrieb z. 3. haben auch solche beit nicht ableiten. Tiere, die nicht gefellschaftlich leben, sondern nur vorübergebend zum Iwede der Vefriediaung des Triebes beisammen find: Tiger, einsam schweisende Schakale. Solche Tiere leben nicht in Herden, nicht einmal in ständigen Familien. Jene Gefellschaftlichkeit, die durch soziale Triebe tatfächlich begründet wird, ift erstens eine begrenzte und zweitens — das ist entscheidend — eine willkürliche, zufällige. Ein Trieb kann von einem Vernunftwesen verändert oder ganz unterdrückt und aus dem Herzen ausgerottet werden. Die Gesellschaft ware baber ein willfürliches Gebilde, wenn fie nur von dem Inhalt unserer Triebe und beren aufälliger Gutheißung durch unsere Erkenntnis, Herkommen und Überlieferung abhängig ware. Das ift aber nicht bas Problem; fondern universalistisch betrachtet ift die Aufgabe diese: die Gesellschaft aus der inneren Natur unserer Beiftigkeit als eine solche notwendige Banzheit zu erklären, welche die Lebensbedingungen für die individuelle Beiftigkeit enthält. Jene Auffassung ift daber nur verftedter Individualismus, der die Gesellschaft aus den in Wahrheit allein seienden, mit Trieben ausgestatteten Individuen gufammengefett fein läßt, aus den Individuen die einzige Wirklichkeit ableitet, welche die Befellschaft ausmacht. Wir bürfen die Erklärung der Gesellschaft aus Trieben als eine schein-universalistische bezeichnen.

3. Die Gefellichaft, nach Art ber Platonischen Ibeen ift bekannt-Ich folgendes: Das Allgemeine ober der Gattungsbegriff wird als selbständige, übersinnliche Wesenheit gedacht, durch welche allein die Einzelnen dieser Welt bestehen, und zwar durch "Teilnahme" (µéreac) an diesem Allgemeinen. So besteht auch die Idee des Staates oder der Gesellschaft (beide als allgemeine Wesenheiten oder Gattungsbegriffe zu denken), während die einzelnen Staaten samt ihren Mitgliedern durch Teilhabung an jener Idee bestehen. Jeder ist dann kraft der Veschafsenheit dieser Idee ein Glied des Staates. Diese Auffassung sindet sich dei Platon, Aristoteles, den mittelalterlichen Scholastisern, auch dei Hegel und selbst dei den Romantisern in mehr oder weniger bedingungsloser oder bedingter Form. Sie vernichtet, wenn sie richtig verstanden wird, den Einzelnen in seiner Selbständigteit und in seiner Eigenart nicht, weil sie ja jedem Einzelnen seine Stelle als Glied des Ganzen, als Organ im Ganzen anweist, daher die Vesonderheit als solche verlangt, nicht aber verneint.

Für die Gesellschaftslehre ist es geboten, ihre Sate nicht mit bestimmten philosophischen Lehrbearissen zu verknüpfen, daber ist es das Richtigste, an dieser Stelle zu der Ideenlebre gar nicht Stellung zu nehmen. Jedoch steht so viel fest, daß das Denkschema, das die Ideenlehre bietet: Wie das Ganze und sein Teil zu denken sei, das univerfaliftisch einzig angemessene und brauchbare ift. Andererseits muß man fich beffen bewußt sein, daß mit diesem Denkschema die Aufgabe der universalistischen Gesellschaftserklärung noch nicht gelöft ift. Denn dieses Denkschema bietet noch eine zu farre Auffassung, die zwar den Vorteil hat, daß fie die ursprüngliche Wirklichkeit des Ganzen leicht eiklärt, aber nicht, wie die Einzelbeit und Besonderheit innerhalb dieser Ganzbeit, durch diese Ganzbeit sich bilde, wo in der allaemeinen Substanz benn überbaupt ein Ansaspuntt für bas Sondertümliche (die Individualität) gegeben sei, und ferner, welches die Lebens- und Bewegungsfräfte bes Banzen seien. Die antite Ibeenlehre erklärt die Besonderheit des Individuums als den jeweils verschiedenen Widerstand der Materie der Idee gegenüber. Unbeurteilt, ob diese Lebre philosophisch richtig sei, genügt fie gesellschaftswiffenschaftlich nicht, da fie vielleicht noch erklären kann, wieso a. 3. aweierlei Staaten fo febr verschieden sein können, aber schon gar nicht mehr die besondere Verschiedenheit der Organe (Teile) in einem Ganzen zu erklären ift, so daß jedes Organ ein Eigenes, Einzigartiges und auch Unersetliches ift. Eine Lebre, die zur Lösung der Aufgabe fortschreiten will, auch die Besonderheit und Unvertretbarkeit der Einzelnen zu erklären und die Lebendigkeit jeder Ganzheit in ihren Vegriff mit aufzunehmen, möchte der hier vorgetragene "kinetische Universalismus" sein.

4. Perfinetische Universalismus oder die Lebre von der innenfräftigen Gangbeit. Während die Platonische Vorftellungsweise bas Ganze als etwas Fertiges benkt und bessen Einzelnes durch Teilnahme an der Idee des Ganzen bestehend; möchte ich davon ausgeben, daß das Banze nie etwas Fertiges ift, sondern immer in Fluß befindlich, etwas, das fich im Ablauf (Prozeß) erft selber schafft und aufbaut, was durch und durch ein Werdendes ist, eine lautere Bewegung, ein Überschäumendes, das jede fertige Bestalt in jedem Augenblid überschreitet; das, wenn es nicht mehr Bewegung wäre, auch nicht mehr da wäre, weil es ganz dem Gesetze des Lebens unterworfen ift. Auch der Organismus ift ja lauteres Leben, in dem Augenblid, wo er ftarr ware, ware er tot. Die Frage ift nun diese: Worin lieat jenes Moment der Lebendiakeit, welches das Ganze schaffen und immer wieder neu schaffen soll? Wenn wir darauf eine Untwort finden, haben wir auch das Wesen jeglicher Ganzbeit erkannt. Es liegt alles daran, diesen Begriff der Banzbeit zu erfassen und zu ergründen.

# § 10. Der Begriff des Ganzen im Sinne des kinetischen Universalismus.

Iene Bewegung, von der wir sagten, daß sie "Ganzheit" in jedem Augenblid schafft und erdaut, besteht darin: daß alle geistige Wirflichkeit, die im Einzelnen vorhanden ist, nur da ist und entsteht als ein Auserwedtes. Nur durch Entzündung, Entsachung, Anregung seitens eines anderen Geistes wird Geistigkeit in einem Individuum wirklich, nicht durch ein rein selbstentschlossenes, selbstbewirktes Hinabsteigen in die Tiese der eigenen Seele, sondern nur unter der ursprünglichen und ersten Bedingung, welche das Angestrahlt-Werden, Entzündet-Werden durch einen anderen Geist ist. Daher ist das, was an Geistigkeit in einem Einzelnen entsteht, siets in irgendeinem (sei es unmittelbaren, sei es ganz mittelbaren) Sinne ein Widerhall von dem, was ein anderer Geist mir zuruft.

Dieses heißt nun: Das Geistige in einem Menschen ist nur in Gemeinschaft, niemals in der geistigen Einsamkeit; es i st niemals vollkommen für mich, sondern stets zugleich in irgend einer 8 Spann, Der wahre Staat.

(wenn auch noch so mittelbaren, aber immer) we sen haften Bezugnahme auf eine andere Geistigkeit, auf einen anderen. Immer nur in Verührung mit einem anderen Geist ist also Geistigkeit, niemals in dem reinen Fürsichsein.

Das schöne deutsche Wort "Gemeinschaft" drudt diese Satsache der Doppelseitigkeit, der Gegenseitigkeit alles Geistigen im Einzelnen vorzüglich aus. Da aber dieses Wort außer für das rein Geistige auch für das Tun und Handeln gebraucht wird (z. 23. "Einkaufsgemeinschaft", politische "Wahlgemeinschaft" — also Gemeinsamkeiten des Sandelns), so ift es nötig, einen rein wissenschaftlichen, fachlichen Ausdruck außerdem zu haben. Alls solchen Runftausdruck gebrauchen wir das Wort "Gezweiung", was soviel sagen soll, wie das Gegenteil von "Entzweiung", nämlich nicht, daß aus einer Einheit zwei gesonderte Einzelne wurden, sondern umgekehrt, daß zwei Einzelne in Wahrbeit eine Ganzbeit bilden, etwa wie: Paar oder Gabel, Gabelung, wo auch zwei Einzelne nur als Teile einer Ganzbeit Dasein haben. Wir können bann fagen: Das Beiftige eines Individuums bat die Daseinsform von Gemeinschaft ober "Gezweiung"; alle geiftige Wefenheit und Wirklichteit besteht nurals "Gezweiung", nurin "Gezweitbeit". Diefes beift: Alle Geiftigkeit besteht nur als angeregte, als erwedte Beistigkeit, fie ist nur durch irgendeine Art von Mitdabeisein eines anderen Beiftes, und ware diefer Beift ein ferner Freund, ein längst verstorbener Dichter und Denker, dessen Bücher wir lesen, und wäre es nur ein bloßes Zwiegespräch zweier Menschen, oder ein bloß mittelbares "Intereffe" eines anderen oder einer Gruppe von anderen, oder hätte es welche greifbare oder abstrakte Form immer. Welchen Weg die Untersuchung auch gehe, immer wird sie finden: die Brundtatsache des gefellschaftlichen Lebens ift, daß alle Beiftigkeit nur möglich ift in Bezweiung.

Es gilt nun, einige leibhaftige und zwingende Erfahrungen im Leben aufzusuchen, um diese allgemeine Einsicht sowohl zu erleuchten als auch zu befestigen.

Wohin wir uns in der Erfahrung des Lebens und der Geschichte auch wenden, überall wird sich bestätigen, daß es unmöglich, ja undenkbar ist, ein Geistiges zu finden, welches tatsächlich in vollkommener, d. h. innerer Absonderung (Isolierung) des Einzelnen entstünde. Aberall muß als eine zweite Seite die Anteilnahme eines anderen

Geistes dabei sein. Nehmen wir als erstes Veispiel das Verhältnis des Rünstlers zu den anderen Menschen. Hier könnte man uns gleich zu Veginn einwenden, daß das künstlerische Genie aus sich selbst und allein schafft. Wer ein Drama schreibt, tut dies in seiner stillen Klause. Dies ist nun wohl unbestreitbar, aber man wird doch zugeben müssen, daß Shakespeare seine Werke nie geschrieben hätte, wenn er hätte annehmen müssen, daß sie nie aufgesührt, nie gelesen und verstanden würden. Ohne irgendeinen (gedachten, künstigen) Zuschauer, Leser, Versteher, Kritiser, ohne irgendein Gegenglied ist es vollkommen unmöglich, daß er die Krast der Versenkung fände, das Feuer der Hervorbringung entsachte. Auch der vereinsamte Künstler hosst und glaubt noch immer aus tiesster Seele, daß andere bedeutende Menschen ihn verstehen und würdigen werden. Er hosst auf Zuhörer und Leser. Goethe hat dies klar in solgendem Spruche ausgedrückt:

Was wär' ich ohne dich, Freund Publikum? All' mein Gedanke Selbstgespräch, All' mein Empfinden stumm.

Genau genommen, wäre es nicht einmal Selbstgespräch, sondern ein Versinken in das Nichts. Fassen wir diese Einsicht allgemeiner, so dürsen wir sagen: Ohne Anteilnahme anderer (ohne "Interesse") kein klinstlerisches Schaffen, ja kein geistiges Schaffen überhaupt; ein anderes geistiges Schaffen als ein angeregtes, entzündetes ist nicht möglich, die Hinwendung zu einem Iweiten, die darin liegende Gedoppeltheit, Iweiseitigkeit oder Gezweitheit des eigenen Schaffens ist eine unerläßliche Vedingung alles geistigen Hervorbringens, damit alles geistigen Lebens überhaupt.

Ein zweites Beispiel, das ich absichtlich sehr schwierig wähle, ist das Berhältnis von Mutter und Kind. Dieses Berhältnis ist in seinem Innersten nicht durch die mechanische Handreichung, die bloß nothafte, nühliche Hisselitung bezeichnet (wenn das der Fall wäre, könnte man die Mutter durch einen Automaten ersehen, wäre das Berhältnis rein individualistisch zu deuten); wesentlich ist vielmehr das rein geistige Gegenseitigkeitsverhältnis, das über dem Nothaften hinaus darinnen gelegen ist. Zuerst die Mutter ins Auge gesaßt, besteht das geistige Verhältnis darin, daß die Mutter, jene fürsorgende nie versagende, bedingungslose Liebe, die "Mütterlichkeit" empfindet. Man darf hier sagen: Das Kindsaft da fft die Mütterlichkeit"

te it; benn jene eigenartigen Gefühle, jene Ausbildung bes geiftigen Wesens, welche aus der Frau die Mutter macht, ift nur dadurch möglich, daß das Kind als geistiges Gegenglied gewirkt hat. Diese Umbildung von der Frau zur Mutter erschafft der Strahl, der von bem Gemüt des Rindes ausgeht und das Gemüt der Mutter zu jener Rührung, ju jener neuen Empfindung bringt, aus der Die Seele umgeändert bervorgebt. Das Rind winkt und lodt und spricht sein Wort so lange, bis das Werk vollendet ift. — Dabei ift der seelenwissenschaftliche (psychologische) und der gesellschaftswissenschaftliche (soziologische) Befund ftreng zu trennen. Ob Mütterlichkeit jeelenwissenschaftlich als "Inftinkt", "Trieb", "verstedter Egoismus" oder was immer zu erklären fei - das geben wir alles preis, es geht uns als Gesellschaftsforscher gar nichts an. Wesentlich für uns ift lediglich, daß diese seelischen Inhalte, wie überhaupt alles, was in uns an Geistigkeit beschloffen liegt, nur möglich ist durch das Verbaltnis, das wir (geiftige) "Gemeinschaft" oder "Gezweiung" nennen, durch das Anstrablen, das von außen, von einem anderen Geift ber in den eigenen Beift hineinkommt. Dann zeigt fich, daß es das Rind ift, das die Mutter schafft.

Nun das umgekehrte Verhältnis, das des Kindes zur Mutter. Was bat das Kind von seiner Mutter? Nicht mechanische Hilfe und Unweisungen sind auch bier das Wesentliche. Wer eine Mutter bat, der nimmt Eines in das Leben mit, das ift das Bewuftfein des unbedingten Anbangens und Zugehörens, einer unbegrenzten Gute, wie wir ein Beispiel davon in dem Drama "Das vierte Gebot" von Unzenaruber finden. Alle Leute lassen dort den Verbrecher und Mörder fallen, die Mutter aber glaubt tropdem an ihn, fie gibt ihn nicht aanalich auf. Diefes Gefühl, das der zur Richtstätte Gebende hat, daß folche unerschöpfliche Gute, folches unbedingtes Anhängen an seine Seele da ift, dieses ift es, was er als Rind, als Rind einer Mutter in fich aufnimmt. In seinem Gemüte ift dieses Wiffen von Büte aufgegangen und als unvergänglicher Besitz vorbanden, ift ein Bestandteil seiner Seele geworden. Diesen Bestandteil batte kein Mensch aus fich selbst erschaffen können, wenn er nicht aus einem anderen Gemüte bereingestrablt worden wäre. Jene Menschen, die obne Mutter aufgewachsen find — als Waisen oder in beständiger Unstaltserziehung — find folche arme Unglückliche, die jenes unersetzliche Grundgefühl der Kindhaftigkeit nicht in ihrer Seele baben. Wo ein

Rind unter dauernder Anstaltserziehung auswächst (mag sie im übrigen noch so vorzüglich sein), vorenthält sie dem Menschen jenes Stück Seele, das nur die Mutter geben kann; daher sich hier ganz nebenher der Schluß ergibt, daß jede gemeinsame Erziehung — außerhalb der Familie in Anstalten — die Menschheit um ein Stück verarmen lassen, verhärten würde. Darum mit Recht ein neuerer Dichter eine Waise also klagen läßt:

"Niemand, niemand liebt mich ganz, Bis ins Innerste der Seele."

Welches geistige Verhältnis wir nun auch ins Auge fassen, stets werden wir finden, daß ein Verbältnis von Mensch au Mensch nicht mechanisch, nicht nothaft und äußerlich bleibt, sondern eine geistige Begenseitigkeit in beiden Teilnehmern entzündet. So auch bei dem Verbältnis von Schüler und Lebrer. Willmann fagt darüber sebr ichon: "Wer unterrichten will, muß etwas können, wer erziehen will, muß etwas sein." Das erftere, bas Unterrichten, kann man fich auch ganz seelenlos, ganz mechanisch, z. 3. durch eine Sprechwalze vorftellen; das Erziehen aber nicht. (Die Sprache unterscheidet zu wenig, wenn fie für das mechanische Erlernen und das innere feelische Erbilden benselben Ausdrud "lernen" anwendet.) Aus dem Wesen, aus der Geistigkeit des Lehrers, muß fich der Schüler in seine eigene Seele etwas bineinbauen, z. 3. die Redlichkeit des Forschers, den Drang nach innerer Wahrheit, den unerschöpflichen Durft nach Höberem. Und auf der anderen Seite: Auch der Lebrer trägt von seiner Tätigkeit inneren Gewinn davon. 3. 33. indem er immer wieder eine Reihe von Gedanken durchdenken, ein Lehrgebäude einem anderen vorführen und dessen Einwände bören, ja vorweanehmen muß. "Durch Lebren lernt man", wie es das alte Sprichwort so treffend ausbrückt.

Und welches Verhältnis mehrerer Personen auch wir auf diese geistige Wechselseitigkeit hin prüsen mögen, immer wieder werden wir sinden, daß es sich nicht zurücksühren läßt auf einen nacken Tausch äußerer Henntnisse, gleichsam auf ein krämerisches Geben und Nehmen geistiger Quantitäten, be i welchem die beiden Teilnehmer geistig von ein ander unab-hängig blieben können); sondern daß neben einem mechanischen Verhältnis

immer auch als das wesentliche ein inneres, wechsclseitig schaffendes, geistig aufbauendes (oder auch abbauendes und auch damit änderndes, vielleicht reinigendes, mittelbar weiterbildendes) sich findet.

Sogar bas Verhältnis gur Natur befteht aus einer folchen echten geiftigen Bemeinschaft, einer echten geiftigen Wechselfeitigkeit (wie schon oben erwähnt wurde). So sehr ift dem menschlichen Beifte die Form von Gemeinschaft oder Gezweiung nötig, daß auch dem Leblosen gegenüber Leben entstehen muß, foll überhaupt eine Beziehung bergestellt werden. Wir muffen sogar das Tote beleben, um selbst lebendig zu bleiben. Daher müssen wir auch überall, wo Poesie, Gemüt und höhere Ahnung im Spiele ift, die Natur befeelt denken - der Einfiedler, der Dichter, der Maler wird so zum wahren Gemein. fch after der Natur! Man kann hinterdrein sagen, das sei alles nur Schwärmerei und Selbsttäuschung. Aber wer sich erhoben fühlt bei der aufgebenden Sonne, kann dies nur, indem er ein übermächtiges Wesen. eine höhere Gewalt und Allgewalt fich erheben fühlt und "Zwiesprach mit dem Himmel tauscht". Was auch Auftlärung, Seelenkunde und zergliedernde Wissenschaft hinterber darüber befinden mögen: Gesellschaftswissenschaftlich ift nur die Grunderfahrung maßgebend, daß der menschliche Beift nicht anders kann, denn in Zwiefältigkeiten, in geistiger Gemeinschaft seine Lebensäußerungen zu verwirklichen, und daß diese Bauform der Zwiefältigkeit der unentbehrliche Segen der Fruchtbarkeit, der Fortbildung dabei ift. Der Dichter, der uns das ber Natur gegenüber am deutlichsten gelehrt hat, ift Eichendorff. Überall finden wir bei ihm das große Wort ausgesprochen, das die Natur zu uns spricht. So schon in der einfachen Frage:

> "Wer hat dich, du schöner Wald, Aufgebaut so hoch da droben?" —

Und dann:

"Doch mitten in dem Leben Wird beines Ernst's Gewalt Mich Einsamen erheben, So wird mein Herz nicht alt."

Hier gilt wie von dem Verhältnis zur Mutter, zu dem Lehrer, zu anderen Menschen: Wer dieses Große, Erhabene im Waldesrauschen gefühlt hat, in dessen Innern ist ein Gefühl, eine Ahnung eines Höheren in der Welt ausgegangen, und er geht gleichsam als ein

Freund und Gezweiter des Waldrauschens durch das Leben. Er verlegt in die Natur des "Ernstes Gewalt" — eine sittliche Größe und Forderung, die ihm beisteht und ihn durchs Leben begleitet.

— Ich habe versucht, eine Reihe von Grundverhältnissen, die uns im Leben entgegentreten, zum Beispiel dafür zu nehmen, welche Bewandtnis es mit dem geistigen Wachsen und Werden des Einzelnen habe. Wenn der Individualismus behauptet, es geschehe aus sich selbst heraus (Selbstgenugsamteit und Selbstgeschaffenheit), so ergab unsere Zergliederung das genaue Gegenteil: daß die Bedingung der Teilnahme eines anderen Geistes unerläßlich ist sue Entstehung irgendeines Geistigen im Mensch

Benauer befehen, hat nun diese Erkenntnis zwei Seiten. Es ift nicht nur das Entstehen eines Geistigen, was an das Mitdabeisein eines anderen Geiftes gebunden ift, sondern auch das Bestehen selbst. Der Beift des Einzelnen muß alsbald unficher, schwankend, verworren, erftidt, absterbend werden, wenn eine wahrhafte Abtrennung von dem anderen (d. h. von aller anderer Beiftigkeit) eintritt, wo irgendwelche Anteilnahme (Interesse) nicht mehr vorhanden ift. Nur bie Unteilnahme erhält. Selbst wenn Beethoven die Neunte Symphonie schon fertig gehabt hätte, er hätte nicht mehr den letten Federftrich, das lette Tonzeichen hinzugesett, hätte er erkannt, daß nie ein menschliches Wesen und Ohr jenes gewaltige Wort, das er in ihr spricht, vernehmen würde. (Es fei denn, daß er es um Gotteswillen, gleichsam in Gemeinschaft mit den Engeln und der Gottheit vollendet hätte.) Er wäre in demselben Augenblick vernichtet zusammengefunken und hätte sein Werk als ein vergebliches ansehen muffen. Und es ware nicht nur seine Vernichtung, die ganze Welt ware für ihn wertlos geworden. Wir können bas fo ausbruden, baf bie Bezweiung nicht nur die Geburtsbedingung und Beburtsweise des menschlichen Beiftes, sondern auch feine Dafeinsweise ift, die Weise feines Beftebens.

Wir finden im gesellschaftsphilosophischen Schrifttum manche bebeutende Formulierung, die es dem Neuling wie dem Forscher erleichtert, die universalistische Grundauffassung, die in dem vorgetragenen Gedanken zum Ausdrucke kommt, klar zu erfassen und zu durchschauen. Da ist zuerst der Ausspruch Fichtes in seinem "Naturtecht": "Wenn man den Vegriff des Menschen zu Ende denkt, wird

man von dem Denken des Einen zum Denken des Anderen geführt."1 Das beift: Wenn ich mich als einen Denkenden zu Ende betrachte, finde ich immer, daß es obne ein Mitdabeisein eines anderen Geiftes nicht ginge, daß mein Denken ohne dieses überhaupt nicht da wäre. Fichte bat diese Grundansicht gefaßt, aber allerdings in seiner Gesellschaftslehre noch nicht alle Folgerungen baraus ziehen, nicht ganz aus dem Ei des Naturrechts berausschlüpfen können. — Schelling bat den Bedanken geprägt: Das Individuum wird gelebt, ein paradores Begenteil des Beariffes vom absoluten Individuum. Wörtlich genommen, ift das freilich ein Satz, der in die Umweltlehre oder in eine ftarre Form der Platonischen Ideenlehre führt. Indessen war es bei Schelling so gemeint, daß der einzelne Beift der Form, der Daseinsweise nach nur als beeinflufter, als wechselseitiger bestebe, was eine unumftögliche Brundwahrheit aller gesellichaftswissenschaftlichen Unalpfis ift. — Gebr viel fagt dem Rundigen auch Grillparzers Sappho in einem Worte, das fie zu ihrem Geliebten spricht: "Ich suchte dich und habe mich gefunden." Dieses Wort kann man überall sprechen, wo gegenseitige Anregung, Auferwedung, Widerhall und scheidende Kritik zu finden ift. Was ich auch suche und dabei verlange — ich finde mich selbst dadurch, benn immer empfängt mein Beift eine fortbildende Einwirkung, immer bin ich selbst es, der neugeboren aus dem Orozek bervorgebt.

All dem Visherigen möchte ich noch einen anderen Veweis, den Veweis aus der Unmöglichkeit des Gegenteils hinzusügen. Er folgt aus der schon berührten negativen Seite des Gemeinschafts- oder Gezweiungsverhältnisses, der Unmöglichkeit ungezweiten Entstehens und Vestehens des Geistigen. Hierfür ist außer dem Veispiel, das wir oben von Veethovens Neunter Symphonie gaben, ein gigantischer Vergleich des Archytas vorhanden: "Wenn jemand zum Himmel hinausstiege und die Natur der Welt und die Schönheit der Gestirne erschaute, so würde das ihn beseligende Staumen seine Süssisseit verlieren, wenn er niemanden hätte, dem er davon berichten könnte.""— Ohne Gemeinschaft, so lehrt auch dieses Veispiel, erfolgt weder die Geburt eines Geistigen in uns, noch die Vehauptung seines Ve-

\* Angeführt bei Willmann, Geschichte bes Jbealismus. 1. 3b. 2. Aufl. 1907. S. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage des Naturrechts, 1798. S. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das war ursprünglich naturphilosophisch gemeint, val. Sämil. Werke I, Vd. 3, Erster Entwurf ein. Spft. d. Naturphil. IV. S. 42 ff., u. Kuno Fischer, Schelling, 3. Aufl. 1902, S. 391 f.

standes. Irgend eine Anteilnahme (und sei es die entsernteste) muß in uns als anregende Mithilse dabei sein, sonst kann nichts Geistiges in uns erzeugt werden. Gegen absolute Teilnahmslosiskeit kann der menschliche Geist unmöglich aussommen. Dieses ist es schließlich auch, was das Sprichwort ausdrückt: "Gegen Dummheit kämpsen Götter selbst vergedens." Ich werde ja nichts, ich bin ja nichts, ich lasse alles gehen, wie es ist, ohne Anteilnahme anderer. Gegen absolute Teilnahmslosiskeit ankämpsen, hieße, mit dem Kopse durch die Wand rennen, oder ohne Wind segeln, oder im lustleeren Raume sliegen. Gegen "Dummheit", Nichtsein einer anderen Geistigkeit, ist nichts auszurichten — denn auch wir sind in demselben Maße nicht! So undbewust oft das Dasein dieser zweiten Geistigkeit, des Gezweiten, sür uns vorhanden ist, so unentbehrlich, so absolut unerläßlich ist sie dennoch sür alles, was in uns geistiges Leben, Vestehen und Vewegung heißt.

Wir haben bei der Darstellung des Individualismus nach einigen Stich wort en und Grundtypen gesucht, die uns sein Wesen mögelichst greisbar und eindruckvoll vorführen sollten. Versuchen wir, auch für das universalistische, auf Ganzheit gehende Denken solche Stichworte und Grundsormen auszufinden. Veginnen wir mit einem mehr abstrakten, aber bezeichnenden griechischen Worte. Der Einzelne ist nach ganzheitlicher Aussalienigung "Systia", zu deutsch Mit-Vestehen, Mit-Sein, Zusammen-Sein (geistig verstanden). Das geistige Wesen des Einzelnen ist nicht a-Systia, ein Un-Jusammensein, wie es die Einzelheitslehre behauptet. Nur im Jusammen-Vestehen mit anderen bestehe ich selber, so sagt die Ganzheitslehre.

Für solche a-Systia, für solches Für-Sich-Vestehen sahen wir die Gestalt des Prometheus mit seinem Trotz gegen Gott und die Welt ein individualistisches Veispiel abgeben. Dieser Gestalt stellen wir universalistisch eine andere Figur entgegen, die des Eros, der mit seinem Anteros lebt und stirbt. Eros und Anteros, Liebe und Gegenliebe können nur miteinander wachsen und gedeihen oder untergehen. Geist und Gegengeist, Gedanke und Erwiderung, Gestihl und Widerhall — immer zwei Dinge, die miteinander leben und sterben, nicht aber ein Geistiges als Selbstvollendetes, das sich in seiner Eigenkraft der Gegenwelt, dem Zeus selbst, entgegenstellt.

In Serakles sahen wir (individualistisch gefaßt) die Kraft, die, aus sich selbst schödfend, alle Hemmnisse überwindet und das Schickal selbst besiegen will. Dem kann die Ganzbeitslehre als Gegenbild das Dorn-

röschen gegenüberstellen, das Dornröschen, das noch schläft und durch die Verührung des jungen Ritters plötslich erwacht. So ein Dornröschen ist jeder Mensch in seiner Art. Plötslich trifft ihn die neue Verührung eines Geistigen, ein neuer Freund, ein neues Wort, ein neues Vuch, und er entdeckt in sich eine neue Kraft des Geistes. Ein neues Vorbild kommt an uns heran, und wir sühlen dieselben Kräfte in uns wie dieses unser Vor- und Gegenbild. Da wacht das Dornröschen in uns auf und eine neue Seele, eine neue Welt gewinnt Leben, Wirklichkeit und Gestalt in uns.

In vielen germanischen Märchen begegnet uns eine zauberhafte Gestalt. Es ist der Riese, dessen Herz in einem Vogel eingeschlossen ist, und der nicht verwundet werden oder sterben kann, solange dieses, sein Herz (oder Gegen-Herz) noch lebt. Wie nun der Vogel auf einer sernen Insel getötet wird, stirbt der Riese von selbst. Hier ist in einem großen Vilde gezeigt, wie der Mensch einer anderen Wesenheit verhaftet ist. Der andere Geist, das Du, das uns gegenübertritt, das ist unser Herz, unser anderes Selbst, der Sit und die Quelle unseres Lebens und unserer Kraft. Nicht in uns selbst sinden wir sie, sondern in jener anderen Seite, in der Verhaftung an den anderen Geist. Diese Verhaftung allein ist der Untergrund unseres geistigen Daseins.

Mit allen diesen Vildern haben wir die Grundidee der Ganzheitslehre oder des Universalismus aussührlich abgewandelt. Schon die zergliedernde Vetrachtung hat uns die Grundtatsache alles gesellschaftlichen Lebens und Seins deutlich genug gezeigt; aber es gilt auch, sie in voller Lebendigkeit und Tragweite zu erfassen. Denn nicht leicht ist es, die Größe des Gedankens auszumessen, der uns lehrt, daß alles mit allem verwandt, alles an alles geknüpft ist.

#### § 11. Der Begriff des Einzelnen.

Nachdem wir in dieser Weise die Ganzheit als durch Bewegung lebend und wachsend erkannt haben, verbleibt die Frage nach dem Wesen des Individuums. Diese zweite Frage ist die Feuerprobe jeder universalistischen Lehre, es gilt, außer dem Ganzen auch das Individuum zu erklären. Hier ist nicht der Ort, diese Frage auszuschöpfen (da eine Theorie der Individualität ties ins Philosophische sühren würde); jedoch soll den Hauptpunkten nicht aus dem Wege gegangen werden.

Die beiden Hauptbestimmungsstüde des Vegriffes des Einzelnen, die sich aus dem entwidelten Vegriffe von Ganzheit ergeben, sind: Erstens, wenn das überindividuelle das Ursprüngliche (Primäre) ist, dann ist das Einzelne nur etwas der Möglichkeit nach Seiendes (die "divauc", das bloß Potenzielle), und zum zweiten, es ist ein Einzigartiges, es ist Vesonderheit, Individualität. Vetrachten wir diese beiden Vestimmungsstüde.

a) Das Individuum ift seinem Wesen nach nicht selbst geschafsen, selbstgenugsam, sondern das Überindividuelle ist vielmehr die ursprüngliche Wirklichseit, und diese wedt, gediert, ernährt und bildet erst den Einzelnen. Somit ist der Einzelne als solcher nur etwas, das sein kann, nur etwas der Möglichseit nach Seiendes, nur ein Schlummerndes, nur Fähigkeit, etwas Potenzielles. Wirklich wird dieses Mögliche, Fähige erst durch Gemeinschaft, wirklich ist das Individuum nur als ein vergemeinschaftetes, aktualisiertes. Eben daraus, daß nach unserer Lehre der Einzelne an sich nur Potenz (nicht Selbst-Wirkliches) ist, solgt daß die Wirklichmachung, die Aktualisierung nur in Gezweiung stattsindet.

Daß dem so ist, beweist auch die Geistesgeschichte. Darin erscheint vor allem seder große Mann, wie man zu sagen pflegt, in einem "geistigen Zusammenhange", das heißt aber: In einer Gemeinschaft mit anderen großen Männern und deren Lehren (die sich schließlich bis in graue Vorzeiten zurück versolgen lassen). Als Kronzeugen möchte ich da Goethe ansühren: "Man spricht immer von Originalität", sagt er zu Edermann, "allein was will das sagen! So wie wir geboren werden, sängt die Welt an, auf uns zu wirken, und das geht so fort dis an das Ende — überall! Was können wir denn unser Eigen nennen, als die Energie, die Krast, das Wollen! — Wenn ich sagen könnte, was ich alles großen Vorgängern und Mitsebenden schuldig geworden din, so bliebe nicht viel übrig." — Unter den Gedichten ("Epigrammatisches") sindet sich serner ein köstlich tressender Vers des Namens "Den Originalen":

Ein Quidam sagt: "Ich bin von keiner Schule! Rein Meister lebt, mit dem ich buhle; Auch bin ich weit davon entsernt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edermann, Gespräche mit Goethe, 12. Mai 1825. (S. 126 in der Ausgabe b. Verlag Brodhaus.)

Daß ich von Toten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigene Hand."

Je mehr der menschliche Geist die Gemeinschaft verschmäht, um so abirrender und klimmerlicher gestaltet sich sein eigenes Werden.

Gesellschaftswissenschaftlich handelt es sich immer wieder um die Grundtatsache: daß die geistige Wirklichkeit, die am Individuum zur Erscheinung kommt, nur als eine (mittels Gemeinschaft, also gesellschaftlich) aktualisierte erscheint, der Einzelne selbst daher nur die Fähigkeit davon, Möglichkeit dazu, Potenz dessen, was erscheint, ist. Die Möglichkeit, in einem Umkreise von Gemeinschaft Geistiges in sich tatsächlich hervorzubringen — das ist es, was den Urbestand des Einzelnen ausmacht, was ihm als Wesenhaftes übrig bleibt.

b) Wir haben aber bem Einzelnen noch mehr zu geben: In jedem Einzelnen ift nur ein gang bestimmter Umtreis von Fähigkeit, von Potenz: es kann nicht aus jedem alles werden, sondern nur eine ganz bestimmte Verwirklichung von Möglichem. Wer unmusikalisch ist, kann niemals, durch keine noch so musikalische Gemeinschaft und Erziehung zu einem Mozart werden. Die geiftigen Gemeinschaften um ben Einzelnen können nur gang bestimmte Fähigkeiten (Dotenzen) in ihm weden. Auf diese Weise geschieht es, daß die Unwiederholbarkeit, die Einzigartigkeit, die Besonderheit, die "Individualität" dem Einzelnen notwendig zukommt. Hieraus ergibt fich die für die Beurteilung der Ganzheitslehre grundlegende Folgerung: Wenn der Universalismus den Einzelnen nur als Glied einer Besamtgeistigkeit, ber Bemeinschaft ober Bezweiung bestimmt, fo ift damit der Einzelne nicht vernichtet, sondern ihm gegeben, was ihm zukommt, die Einzigartigkeit, die Individualit ät. Der Hauptstolz, die Haupteigenschaft des Einzelnen, seine Einzigartigkeit, das wird durch den Universalismus nicht angetaftet. der Univerfalismus bestreiten muß, ift nur, daß die ursprüngliche Wirklichkeit (die primäre Realität), im Einzelnen liege. sprüngliche Wirklichkeit, das Erfte, muß immer in der Ganzbeit beschlossen sein. Die Ganzbeit erwedt, fie ift daber zuerft, und fie ift etwas Eigenes; der Einzelne wird erwedt, er ist daher später (logisch wie zeitlich), und er besteht in seiner tatsächlichen Erscheinung nur als Verwirklichtes (Aktualifiertes), und seine eigene Wesenheit bleibt auf die Bestimmtbeit seiner selbst als Fähiakeit (Dotenz, Sovauc) beschränkt. Die Einzigartigkeit folgt dabei sowohl aus der Urnatur, dem Urbestand der "Gelbste", weil fie (als Beschräntung meiner Attualifierung auf ein beft immtes Etwas, auf ein Begrenztes, Bestaltetes, daber allein der Wirklichkeit Fähiges) Bedingung meines Dafeins überhaupt ift und bemgemäß (soziologisch) auch nicht weiter erklärt zu werden braucht. Die Einzigartigkeit folgt aber auch aus dem Wesen der Gemeinschaft, die ja als ein geistiger Organismus in sich Blieder, Teilorgane, das beifit aber: Besonderheiten, Beschiedenheiten, (Differenzierungen) braucht, um ein Ganzes aus Teilen zu werden. Nicht Gleichartiges (Homogenes), sondern nur abgestimmt Ungleiches (Heterogenes) baut einen Organismus auf. Nochmals: Die Wirklichkeit kann im Ganzen liegen, ohne die Einzigartigkeit bes Einzelnen au vernichten. Denn was ift das Reale an mir? Das, was mich jum Erscheinen, jum herausbilden meines Gelbft bringt: die Gemeinschaft, bas Angehören an eine Ganzbeit. Das, was als Fähigkeit mir ganz allein angehört, das liegt hinter mir, als einem realen (aftualifierten, zur Erscheinung gebrachten) Individuum, liegt hinter ber erften Realität. Mein Wirklich-Geworden-Sein ift abgeleitet aus der Wirklichkeit des Ganzen.

An das lette Geheimnis der Individualität rührt die Gesellschaftslehre nicht. Ihr ist zur Erklärung der Gesellschaft nur die Beziehung der Individuen maßgebend, nämlich die Frage: Welcher Art ist diese Beziehung? Ist es die Beziehung von selbstgenügsamen Geistigkeiten, die dann die erste wie alleinige Wirklichkeit wären, indes die Gesellschaft nur durch Jusammensehung dieser in sich Fertigen bestünde? Oder ist die Bezogenheit, die Gegenseitigkeit als solche das Erste, Auserweckende, daher auch die ursprüngliche Wirklichkeit, die dem Ich, der Persönlichkeit, um mit Schelling zu sprechen, erst Grund macht, erst Dasein, Aktualisserung verleiht? Mit der Besahung dieser letteren Frage ist die Persönlichkeit nicht vernichtet, die Philosophie der Individualität nicht verneint, aber wohl die Darlebensweise des Ichs auf eine bestimmte Grundlage gestellt.

Die Einzelheitslehre will aber dem Einzelnen, als der ursprünglichen Wirklichkeit, doch eine ganz andere Bewegungsfreiheit, Selbstbestimmungskraft im Leben und in der Gesellschaft einräumen, als es im obigen geschah. Das darf hier nicht verschwiegen werden und es

scheint auch etwas in uns dafür zu sprechen. Es ift der Umstand, daß fich jeder Einzelne gang felbständig der Besamtheit aller geiftigen Gemeinschaft gegenübersteben fühlt. Es kann, so scheint es, jeder werden, was er will, fich (innerhalb der Grenzen der Wahrheit) fast jeder Gemeinschaft anschließen, die ihm richtig scheint. Auf politischem Gebiete z. 3. bindert mich nichts, wenn ich etwa den Linksparteien angehöre, mich ben Rechtsparteien anzuschließen; auf fittlichem Gebiete: Ich kann ein Verbrecher werden ober ein Seiliger uff. Diese Freiheit, unsere Meinungen, Gedanken, Grundfäte und Entschlüsse zu wechseln, befticht am meisten zugunften des Individualismus. Wie ist es aber universalistisch zu erklären, daß der Einzelne sich so selbskändig fühlt? Der Schlüffel dazu liegt in der oben beschriebenen Grundtatsache: daß der Einzelne awar nur Fäbiakeit (nicht felbst Wirklichkeit) sei, daß er aber Fähigkeit zu Verschiedenem, Fähigkeit in einem weiten Umkreise sei, und je nach den Einwirkungen der Gezweiung zu verschiedener Auferwedung, Verwirklichung (Atualifierung) gebracht werde. Gefeuschaftswissenschaftlich wesentlich ift also nicht, daß der Einzelne Gesinnung und Erkenntnis wechseln könne, sondern nur, daß er dies nicht ohne Gezweiung kann. Selbst wenn einer geistige Inhalte wechselt, wie ein Hemd, so bedeutet das nicht, daß er auch nur einen Augenblick lang in den gemeinschaftsleeren Raum hinaustritt und wirklich selbstbestimmt (autark) handle, sondern nur: baf er in eine andere Gemeinschaft hineintritt. Wechsel der Gefinnung beift Wechsel der Gemeinschaft, er vollzieht fich durch Gemeinschaft. Was der Einzelne fliebt, ift eine Gemeinschaft, und was er findet, ift eine andere Gemeinschaft, und wenn einer bis an den Nordvol flüchtete, und wenn einer Einfiedler würde, was er findet, ift die Gemeinschaft mit anderen Geistern, oder mit dem bochsten Inbegriff alles Geistigen, der Gottheit. Immer zeigt sich, daß die Form des Lebens die Gemeinschaft, die Gezweitheit ift, ohne die das Dasein eines Geistigen nicht gedacht werden kann.

#### § 12. Das Berhältnis des Einzelnen zum Ganzen.

Diese Frage ist es, in der die Ganzheitslehre ihre eigensten Triumphe seiert. Die Grundüberlegung ist hier solgende. Wenn alles Geistige, das in mir ist, nur als Gemeinschaftsbestandteil, und das heißt: nur als Teil eines Gesamt geist ig en da ist, dann ist das Vestimmungsstüd "Gemeinschaft" zugleich etwas vollkommen

Lebenswesentliches für mich selbst. Dieselben inneren Lebensaesetze, dieselben Sittengesete, die ich als geistiges Wesen in mir habe, gelten auch für das Gesamtgeistige, die Gemeinschaft, daher gilt auch umgefehrt: Diefelben inneren Bedingungen geiftigen Lebens, die die Gemeinschaft für fich hat, gelten auch für meine ureigene Wefenheit, find mir felber lebenswesentlich. Das Verhältnis, das ich nun zu dem anderen habe, babe ich nicht (wie beim Individulismus) aus mir felber, als einer absoluten Wesenheit, und sohin zu einem mir Fremden, mich Beschränkenden; vielmehr: Als zu einem mich Erhöhenden, Erweiternden und zulett mich selbst geistig Wirklich-Machenden! Das Sittengebot, das ich baber aus mir schöpfe, quillt aus mir als einem, ber im Verbältnis zu einem anderen steht; es gilt daber lebenswesentlich erft für mich, indem es für mein Verhältnis zum anderen gilt! Daraus folgt: Das Verhältnis bes einen zum anderen, das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft ift ein durch und durch sittliches. Es kann gar nichts anderes sein als Sittlichkeit, als inneres Lebensgesetz bes Geistigen selber, das nur als Rolleftivum fich findet und daber den Einzelnen in sein Geset mit einbeareift.

Welche Ansicht von dem Wesen des Sittlichen selber man bat, ift für die Gefellschaftslehre dabei gleichgültig. Was der Einzelne immer als fittlich betrachten möge, für die universalistische Gesellschaftserklärung bleibt die Grundtatsache unberührbar, daß in dem Verbaltnis zum anderen die innere Lebensbedingung des Einzelnen entbalten ift, das Individuell-Sittliche daber auch das Sozial-Sittliche Ob Luft, Genuft, Nugen, oder ob das apriorische Gebot der Pflicht, ob der göttliche Wille selber das Gute und Sittliche ausmache — was ich als fittlich betrachte, ailt notwendig, indem es für mich gilt, auch von meinem Verhältnis zum anderen, weil ich nur in diesem Verhältnis meine eigene Lebensbedingung behaupte. Genuß und Nußen schöpfe ich dann zulest nur aus den anderen, weil in ihnen alle meine äußeren wie inneren Lebensbedingungen beschlossen liegen; der Egoismus für die anderen wäre dann zuletzt mein eigener Egoismus, die Sorge für die anderen der ergiebiaste Umweg der Sorge für mich; ober die Pflicht erschiene als das Lebensgesetz eines Objektiv-Beiftigen, an dem ich nur in dem Make teilbabe, in welchem ich nur in dem Make selbst lebe und webe, als es wirklich wird, das beißt, als geistige Gemeinschaft wird. Danach muß der rohe Genusund Nutsenprediger, ebenso wie der rein geistige Mensch, immer Eines anstreben: das höchstmaß von Gemeinschaft. Allerdings wird es im ersten Falle eine mehr sinnliche, im anderen Falle eine rein geistige Gemeinschaft sein, die jeder will. Immer ist das Soziale die eigentliche, erste Form des Sittlichen, das individuelle Gebot die abgeleitete.

Demgegenüber ift ber Individualismus vollkommen außer Stande, eine soziale Sittlichkeit zu begründen (wie wir schon oben S. 18 saben). Der Einzelne kann einen Pflichtbegriff und eine Sittlichkeit lediglich nur für sich baben; und es bleibt ibm nichts anderes übria, als den anderen, den er notwendia als eine Veschränkung seines eigenen geistigen Lebendraumes, seiner Freiheit, eine Beschräntung seiner Selbstheit auffassen muß (wie wir oben S. 13 f., 18 f. saben), möglichst weit von sich zurückweisen und sich felbst von ihm möglichst weit zurückaubalten. So wird die soziale Sittlichkeit ebenso zu einem Minimumbegriff, wie das Recht fich als Minimumbeariff ergab (f. oben S. 23 f.). Folgerichtig zu Ende gedacht, ift individualistisch eine andere Sittenlehre als die Vertragslehre praktisch nicht möglich (wenn man den Machiavellismus und Anarchismus als utopisch betrachtet, wie man unvermeidlich tun muß). Der Individualist kann zuletzt nur fagen: Der andere ift mir nützlich, darum schließe ich einen Vertrag. Diesen Vertrag zu balten, ist dann die einzige Sittlichkeit, das beißt, eine Nütlichkeit, die im eigenen Selbst ihren Grund hat. Das Halten des Vertrages ift geboten, weil sonft der Einzelne noch viel mehr Schaden daraus hatte. Aus diesem Grunde ift die Nützlichkeits-Sittenlehre in allen möglichen Warten, offen und verstedt, die einzige Weisbeit aller Einzelheitslehrer der vergangenen Jahrhunderte gewesen! Rant, ber kein Nühlichkeits-Sittenlehrer sein will, aber doch Individualift (3. T. sehr wider Willen) ift, hat daher zwar die individuelle Sittlichkeit anders als auf Nühlichkeit begründen können, aber einen sozialen Sittlichkeitsbegriff in Wahrheit nicht zustande gebracht.

Nach der universalistischen Auffassung verhält es sich umgekehrt. Das innere Lebensgesetz des Objektiv-Geistigen ist das Sittengeset; da dieses nur in Gemeinschaft (Gezweiung) wirklich ist, so bin ich sittlich nur soweit ich an dem Objektiven, an Gemeinschaft teilhabe, denn sie wird auch nur in demselben Maße wirklich. Wenn ich in der Gezweiung darinnen lebe und selbst deren Substanz bin,

dann ist das Lebensgeset, die innere Förderung oder das Sittengebot der Gezweiung auch das gleiche für mich; gesellschaftliche Sittlichkeit ist nun die erste und eigentliche, ja im letten Grunde die einzige Sittlichkeit, weil sie allein auch die meine sein kann.

Diese Auffassung liegt schon in dem Worte Platons: "Der Staat ift aber der Träger des Guten." Der Staat, das Ganze, die Gemeinschaft ift nicht nur Träger, fie ist selbst durch und durch Sittliches, das beißt: Subftang des Guten, fittliche Subftang. Sie kann nicht Unfittliches sein, denn das Unfittliche streitet gegen das Wesen der Beaweiung, gegen die wefenhafte Natur des Beiftigen, das nur als Gesamtgeistiges, Allgemeines, Gezweites da sein kann. Dieses Wort vom Staate als Träger des Guten wird von individualistischer Seite bis beute fo oft misverstanden. Es beist aber: Nicht, weil dieser oder jener Staatsmann, herrscher, Politiker, das Bute will, ift der Staat Trager bes Buten; sondern bas Bange (die Staatsgemeinschaft, Bezweiung), indem es das Lebenswesentliche meiner Ichheit in fich schließt, indem es meine ganze geistige Wirklichkeit, mein ganzes geistiges Dasein in sich begreift, ift es Träger des Guten, ja als durch und durch Geiftiges felbst Substanz des Guten. Natürlich kann im Staate etwas faul, kann eine Gemeinschaft schlecht sein und wert, daß fie zugrunde gebe, aber dann nur gegen die (an fich fittliche) Natur von Gemeinschaft, d. h. nur indem gegen die innere Natur des Beiftigen, das "Staat", "Gemeinschaft", jeweils darftellen, verftogen wird. Welche Gemeinschaft, welcher Staat, welche Geiftigkeit schlecht ift (3. 33. eine religiöse oder atheistische), ift eine Frage des sittlichen Werturteils, die in die Gefellschaftslehre nicht hinein gehört. Ihrer Natur nach bat aber iede Gemeinschaft eine sittliche und nur eine sittliche Qualität (und wenn nicht mit positivem, dann notwendig wenigstens mit negativem Vorzeichen, aber aus dem Vereiche des i. w. S. Sittlichen in das Nicht-Sittliche (3. 3. bloß Nügliche, Mechanische) kann Gemeinschaft niemals beraus).

In den universalistischen Begriff von Staat und Gemeinschaft gehört demnach hinein, daß sie durch und durch sittlicher Art seien. Gleichwie Eisen nur Eisen ist, durch und durch Eisen ist, so kann Gemeinschaft nur durch und durch sittlich sein.

Von dieser Einsicht aus ergibt sich von selbst die ganze Unfinnigteit der üblichen Auffassung, die sich etwa in folgende Worte kleiden läßt: Der Universalismus stellt das Ganze über den Einzelnen; er 4 Spann, Der wahre Staat.

fordert, daß der Einzelne fich dem Ganzen opfere. Diese Ansicht berubt auf völligem Unverständnis; besonders der Begriff des "Opfers" ift bier aans schief und unangebracht, berubt auf einer falsch gestellten Frage und darauf, daß das individualistische Gehirn in diesem Falle aus seinem eigenen Irrtum nicht herauskommt. "Opfern" kann der Individualismus, weil das autarke, in fich beschloffene, fertige Individuum Vorteil gegen Vorteil abwägt und fragt, was ihm mehr nütze, welches Opfer an Nugen es bringen soll, um anderen Rugen dafür einzutauschen. Dort aber, wo der Einzelne nur in und durch Gemeinschaft ift, kann er nicht der Gemeinschaft, dem Ganzen, etwas opfern, sondern: Wo die Gemeinschaft angegriffen ift, ftebt er selbst auf dem Spiele. Er opfert fich nicht für das Ganze, sondern für fich felbft, da er als Teil der Ganzheit selbst bedrobt ift. Wenn einem Kranken der Urm abgenommen wird, hat es einen Sinn, zu fagen, der Arm opfere sich bem Ganzen, um diefes zu erhalten? Wenn die Gemeinschaft durch und durch fittliche Substanz ift, wenn fie wesenhaft ift für das geistige Sein oder Nichtfein des Einzelnen, dann kann der Einzelne wohl als Blied des Ganzen bedroht sein und vernichtet werden, aber nicht weil "das Interesse des Ganzen" dem des Einzelnen vorgezogen würde, sondern weil er felber als Blied des Ganzen (benn eine andere Daseinsweise gibt es ja für ihn nicht) bedroht ist.

# § 13. Die politischen Grundfätze des Universalismus im Bergleich zum Individualismus betrachtet.

#### 1. Die Gerechtigkeit.

Wie der eigentliche politische Grundbegriff der Einzelheitslehre die Freiheit ist, so jener der Ganzheitslehre die Gerechtigkeit. Wer von dem selbstherrlichen Einzelnen ausgeht, muß dessen unbehinderte Selbstbewegung, die Freiheit, als oberstes Erfordernis betrachten; wer vom Ganzen ausgeht, die Angemessenheit der Teile im Ganzen, nämlich die Gerechtigkeit. Vom Ganzen aus gesehen, ist daher die Gerechtigkeit ein Vegriff der richtigen Entsprechung (Korrelation) der Teile zueinander, ein Vaubegriff, ein konstruktiver Vegriff. Vom Einzelnen aus gesehen, kann man sagen: Das, was in der Natur des Vestandteilseins für den Teil liegt, das ist das Gerechte; denn das Veskandteilsein ist zugleich das Lebenswesentliche, die Lebensnahrung des Einzelnen. Gerechtigkeit ist daher ebensowohl etwas,

was ich von mir aus fordere — nämlich das mir lebenswesentliche Bestandteilsein im geistigen Ganzen; wie auch etwas, das vom Ganzen heraus gefordert wird, nämlich das, was das Ganze, mich als sein Teil erschaffend, mir zuteilt. Diesen Doppelfinn bat auch die bekannte Formel für die Gerechtigkeit, "suum cuique", jedem das Seine. Mir wird das zuteil, was ich dem Ganzen bin. "Austeilende Berechtigfeit", das heißt, Berechtigfeit vom Standpunkt des Ganzen aus; ("diftributive Gerechtigkeit", er rate diarouate bei Aristoteles); wie auch: Ich bin dem Ganzen, was ich sein kann, ich fordere, dem Ganzen alles sein zu durfen, was ich ihm sein kann (und damit augleich mir fein kann), eine Gerechtigkeit, die man "bingebende Gerechtigkeit" nicht mit Unrecht nennen fönnte. Die austeilende und die binaebende Gerechtiakeit, die Gerechtigkeit vom Ganzen aus und die vom Einzelnen aus find grundfätlich einerlei. Mir wird das zuteil, was ich im Ganzen bin = dem Banzen werde ich zuteil, soweit ich überhaupt (d. h. in ihm) bin. Beide Befichtspunkte, der des Ganzen und der des Teiles, find also Wechselbegriffe. Daberift die mir angemeffene Stellung im Bangen fowohl vom Bangen aus bas Berechte, wie von mir aus.

Es ergibt fich daraus, daß die Gerechtigkeit durchaus ein sozialer Begriff ift, ein Begriff, der nur in Ganzbeit, in Gemeinschaft, in einem Organischen finnvoll ist. Zweitens ergibt fich — und das möchte ich besonders betonen —, daß die Gerechtiakeit das geiftige Lebensbochstmaß sowohl des Ganzen, wie des Teiles in fich schließt. Wenn vom Banzen aus dem Teile die angemessene Stellung zugeteilt wird, so wird das geistige Lebenshöchstmaß des Ganzen damit erreicht (ebenso auch damit des Einzelnen), wenn vom Einzelnen aus die ihm selbst angemessene Stellung gesucht wird, so wird auch da das geistige Lebensböchstmaß des Einzelnen, wie des Ganzen, erreicht. Lebensböchstmaß des Einzelnen und des Ganzen find nach universalistischer Auffassung Gines - baber auch die Gerechtigkeit Lebensbochstmaß beider zugleich ift; primär aber ift das Ganze. Wenn in einem Organismus das Sera ftarter ausgebildet werden sollte, als es seiner Stellung im Ganzen entspricht, so wäre diefer Organismus krank. einseitige Ausbildung des Herzens ginge auf Roften der Gesundheit bes Bangen, somit wieder auf Rosten bes Herzens selbst, bas ja im Ganzen leben muß.

Die Gerechtigkeit als Konstruktionsgrundsatz eines Ganzen erfordert Ungleichheit seiner Bestandteile, gleichwie ein Organismus aus Herz, Lunge, Knochen und anderen grundsäslich ungleichen Teilen besteht. Die austeilende Gerechtigkeit hat also nicht Gleichheit, sondern Ungleichheit zur notwendigen Folge. (Diesen Gedankengang werden wir später fortzusesen haben. S. unten S. 56 ff., 59.)

Bibt es einen individualistischen Gerechtiakeitsbeariff? Für den Univerfaliften kann es, ftreng genommen, einen anderen Berechtigkeitsbegriff als die austeilende (hingebende) Gerechtigkeit nicht geben. Die individualistische Denkweise bat aber von ihrem Standpunkte aus einen eigenen Berechtigkeitsbegriff gebildet, die sogenannte ausgleichende, entgeltende oder commutative Gerechtigteit (ev rois ovvallaquagiv bei Uriftoteles). Die entaeltende Berechtigkeit gebt auf den biblischen Grundsat: Aug um Aug, Jahn um Zahn. Ob dieser Grundsatz den Namen Gerechtigkeit, und nicht vielmehr den der Rache verdiene, kann man bezweifeln, aber man muß zugeben, daß er von der Voraussekung des felbstbestimmten und felbstgenugsamen Einzelnen ber folgerichtig ift. Bin ich autart, dann ift das, was ich hingebe, mein eigenstes (alleiniges) Erzeugnis und Eigentum. Ich gebe nur, wenn ich bekomme, und zwar wenn ich mindestens ebensoviel bekomme, als ich gebe. "Gerechtigkeit" gebt baber bier auf den Tauschbeariff zurud - als "entgeltende Gerechtigkeit". Der Tausch verlangt, im Idealfalle, daß gleich um gleich gegeben werde. 3 dee der Bleichheit beherricht daber die entgeltende Berechtigkeit. Diese Berechtigkeit als Gleichheit bat fich insbesondere in der individualiftischen Wirtschaftslehre festgesett. Ricardo und Marr haben den Tausch als Gleichung objektiver Wertmengen (nämlich von Arbeitsftunden) gefaßt und in diefem Sinne ben ganzen Wlauf der Wirtschaftsvorgänge dargestellt (davon später mehr, f. unten S. 127 ff). Entscheidend ift dabei der Begriff des gerechten Preises. Nach individualiftischer (entgeltender) Vorstellung ift der gerechte Preis der Roftenpreis; d. h. es sollen gleiche objektive Wertsubstanzen (Rosten) getauscht werden. Man könnte dies in den Sat kleiden: "Leistung nach der Gegenleistung". Nach universaliftischer Vorstellung dagegen ift der gerechte Preis kein einheitlicher Preis, sondern ein abgestufter. Er ift verschieden zu bemessen, je nach der Fähiakeit des Käufers, mehr oder weniger zu geben, und je nach der Fähigkeit des Verkäufers, mehr oder weniger von der betreffenden Ware zu entbehren (abzugeben). Man könnte dies in den Sak kleiden: "Leistung nach der Leiskungsfähigkeit". Wieviel ich für eine Ware gebe, dafür ist dann nicht die Kostensubskanz maßgebend, sondern die Tatsache, ob ich arm oder reich bin. Ungleiches, nicht Gleiches wird hier gerecht getauscht.

Die entgeltende Gerechtigkeit, welche aus dem Verhältnis zweier Gebender eine Gleichung macht, mag (vielleicht!) in der Wirtschaftstheorie Sinn und Verechtigung haben; soziologisch aber ist sie gänzlich unmöglich. Denn das geistige Leben, als das, was das Wesentliche der Gesellschaft ausmacht, ist keine Krämerbude. Hier leidet der individualistische Gerechtigkeitsbegriff vollskändig Schiffbruch.

#### 2. Die Freiheit 1.

- a) Individualistisch gesaßt. Im individualistischen Sinne ist, wie wir wissen, Freiheit das Höchstmaß des Fürsichseins, das Nichtgestörtsein des Einzelnen in seiner Selbstbestimmtheit und Selbstgenugsamteit und sohin (wie auch oben ausgesührt) der notwendige politische Hauptbegriff des individualistischen Denkens. Das Gegenteil von Freiheit ist der Iwang; wo das Fürsichsein gestört wird, tritt das Gegenteil von Freiheit ein.
- b) Universalistisch gesaßt. Für die universalistische Ansicht der Dinge steht all dies ganz anders. Da ist das Dasein des anderen nicht störend sür mein Dasein, sondern umgekehrt: Mein geistiges Sein ist erst dadurch, daß ein anderes geistiges Sein ist. Der andere ist also kein Hindernis, vielmehr grundsähliche Bedingung meines eigenen Seins. Freiheit besteht nicht in möglichstem Alleinsein und ist nicht das Höchstmaß von Fürsichsein, sondern im Gegenteil: Meine Freiheit ist nur dadurch möglich, daß ein anderer ist, und daß eine andere Freiheit ist. Der Individualist erklärt die Freiheit des einen ein gesch ränkt durch die Freiheit des anderen. Man ermesse, welcher Irrtum nicht nur, nein, welche Verworsenheit dazu gehört, so kalt, so werkzeughaft, so seelenseindlich von seinem Freund, Genossen, Mitbürger zu denken.

Töblich wäre es denn auch, die Einrichtung des Lebens nach dem individualistischen Minimumbegriff (Mindestmaß der gegenseitigen Störung und Einschränkung des Daseins) zu gestalten, vielmehr um-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die fittliche Freiheit oder Willensfreiheit ift streng zu unterscheiden von der bier allein behandelten sozialen oder politischen Freiheit.

gekehrt: Die geistige Vindung ist ihrem Vegriffenach im Höch st maß zu verwirklichen; denn das Höchstmaß geistiger Gegenseitigkeit, geistiger Gemeinschaft ist auch das Höchstmaß geistiger Gegenseitigkeit, geistiger Vebens. Geistige Vindung ist Lebensbedingung. Daraus folgt dann weiter: Nach universalistischer Auffassung ist Freiheit nicht das Gegenteilvon Iwang, sondern nur das Gegenteilvon geistiger Jolierung. Meinsein, Fürsichsein ist geistiger Tod, ist Verarmung. Positiv ist die Freiheit nicht das, zu tun, was ich will, sondern Freiheit ist: zu tun, was ich soll; dieses "Soll" aber ist (universalistisch gedacht) in der vollkommenen Gemeinschaft sowohl vom Standpunkte des Ganzen, wie des Ich das gleiche.

Noch ist eine nähere Vestimmung von "Iwang" nötig. Das Zugeständnis, das man hier dem Individualismus machen muß, ist, daß der un frucht bare Iwang in der Tat ein Gegenteil von Freiheit ist, eine Fessel meiner Geistigkeit; unfruchtbare Verbindung der Geister ist nur eine andere Form des unfruchtbaren Iwanges. Aber außer dem unfruchtbaren Iwang gibt es auch einen fruchtbaren Iwang, wie denn auch der Sprachgebrauch das Wort des "heilsamen Iwanges" geprägt hat. Es gibt einen heilsamen Iwang, d. V. wenn ich das Schwimmen dadurch erlerne, daß man mich ins Wasser wirst. In diesem Sinne kann man das Wort aussprechen: Freiheit, Ir bie in Ir den. Jedoch gilt dieses Wort nur bedingt, wie alle Paradora. Genau gesehen, ist der Iwang nur die Vorstuse wahrer Freiheit, als bildender, schaffender Iwang, der die künstige, geistige Gemeinschaft vorbereitet.

Hieraus folgt weiter für die universalistische Denkweise: Die Freibeit ist gar kein erster, ursprünglicher Vegriff des Gemeinschaftslebens, noch des Lebens überhaupt. Denn Freiheit kann ja erst an dem wahrbaft Ursprünglichen (Primären), an der Fruchtbarkeit der Wechselbeziehungen, an der Tatsächlichkeit geistiger Gemeinschaft wirklich werden! Freiheit ist überhaupt nur dann ein sinn-voller Vegriff, wenn die Ungestörtheit nicht des eigenen Fürsichseins, sondern gegenseitiger Geistiger Geistiger Geistiger Geistiger Geistiger Geistiger Geistiger Geistigen Geistlich sein Geistlich gewährleistet. In der Erziehung z. V. handelt es sich nicht um die Erziehung mit einem Höchstmaß von Freibeit, um die Erziehung ohne Zwang, sondern um die Ausbildung der

gewollten Geistigkeit. Weder um die Form "Freiheit" noch um jene "Iwang" kann es sich hier handeln, sondern nur um die Frage, woosit und mit welchem Erfolge ein Iwang geübt wird. Alles läuft immer nur auf die Frage hinaus: Wie soll ich es machen, daß das Höchstmaß von Gemeinschaftlichkeit (wertvoller Gemeinschaftlichkeit) erreicht werde? Soweit dabei Iwang ersordert wird, ist er fruchtbar und daher gerechtsertigt. Von wo aus die Untersuchung auch angepackt werde, immer zeigt sich — was sür die wahre gesellschaftswissenschaftliche Einsicht grundlegend ist — daß die (soziale) Freiheit nicht ein erster Grundsah und Grundbegriff sein kann, sondern nur ein abgeleiteter, nur ein gerechtsertigter Vegriff. Diese Rechtsertigung muß die Freiheit erst suchen, sie findet sie an der Urtatsache der gesellschaftlichen wie eigenen Wirklichkeit, der Gemeinschaft, deren Höchstmaß sie dienen muß.

Eine letzte wichtige Frage ist der sittliche Gehalt der sozialen Freiheit. Der individualistischen Denkweise ist die Freiheit im Grunde etwas Formelles, sittlich Neutrales. Der Individualist muß solgerichtig sagen: "Um mich hat sich niemand zu kümmern, ich bestimme mich selbst, daher hat, was ich tue und lasse, nur einen Richter, mich; nur sosen ich in der Beschränkung des anderen das vereinbarte und vorgeschriebene Mindeskmaß (das Recht) überschreite, hat sich ein anderer um mich zu kümmern." Der Gebrauch der Freiheit wird so innerhalb ihrer sestgesetzen Grenzen dem sozialsittlichen Urteile entzogen, weil es zedem überlassen bleibt, was er mit seiner Freiheit anfange! Ganz anders urteilt die universalistische Aufsassung. Da ist Freiheit etwas durch und durch Sittliches. Freiheit muß sittlich gerechtsertigt werden, weil sie abgeleitet ist von dem wirklichen Leben — das ein Leben der Gemeinschaft ist.

Aus diesem allem ergibt sich, welches die Gesahr des individualistischen, wie des universalistischen Freiheitsbegriffes ist. Die Gefahr des in dividualistischen Freiheitsbegriffes ist. Die Gefahr des in dividualistischen Freiheitsbegriffes ist. Die Gefahr des in dividualistischen Freiheitsbegriffes ist. Die Gefahr die geistige Beistige Berarmung des Einzelnen; denn ein Höchstemaß an Fürsichsein zu erstreben, bedeutet, dem Einzelnen die geistige Lebensluft zu entziehen. Nur in dem Mindestmaß geistigen Fürsichseins liegt ja vielmehr die Rettung des Menschen aus Dumpsheit, Enge und Sonderbarkeit. Eine zweite Gesahr ist auch die sittliche Neutralität, die der eigenen Freiheit sozial-sittlich zuerkannt wird. Wer Augen hat zu sehen, kann deutlich wahrnehmen, wie der tiesste

Schaden des ganzen neueren Zeitalters mit seinem individualistischen Beifte (besonders der individualiftischen Völker und Länder, z. 3. Amerikas!) in dem Mangel an geistigen Gemeinschaften, in dem Irrtum, liegt, jeder solle am besten tun, was er wolle, in dem Fehlen von fruchtbarem 3mang, das geistige Schwächung und Unkultur zur Folge hat. Daber ift Außerlichkeit ftatt innerer Beiftigkeit, Drang nach außen, statt nach Vertiefung das Merkzeichen jeder individualiftischen Entwidlung. — Die Gefahr des univerfaliftischen Freiheitsbeariffes ift dagegen: Der unfruchtbare, der unbeilfame 3mang, die ftarre, dogmatische Bindung, das erfolglose, ja Leben abtötende Vielregieren. Soweit Entwicklung des eigenen Beiftes durch Gemeinschaft den Zwang als Vorftufe der Gemeinschaftsbildung, als heilfam aufbauendes Clement in fich schließt, ift es klar, daß die Befahr des unalücklich angewendeten Imanges dabei nabeliegt. Wenn z. 33. ein mufikalischer Vater seinen Sohn unbedingt zur Mufik erziehen (in mufikalische Beistesaemeinschaft bineinzwingen) will, tropdem dieser unmusikalisch ift, so wird die Anwendung des Zwanges unbeilvoll.

#### 3. Die Gleichheit.

Hiermit gelangen wir zu dem vielumstrittensten Begriffe der Gegenwart. Rein anderer Begriff spielt heute eine solche entscheidende Rolle, und doch herrscht in der Theorie der Gesellschaftslehre über keinen anderen Punkt soviel Unklarheit und Verwirrung. Die Ursache ist die, daß eine gründliche, planmäßig zergliedernde Untersuchung dieses Begriffes, die auf die Grundsähe zurückginge, niemals geführt wurde (ich habe nirgends eine solche sinden können) und dadurch Klarheit niemals erreicht wurde. Wir müssen daher hier länger als bei den anderen Begriffen verweilen und unseren späteren Untersuchungen eine seste Grundlage schaffen.

## A. Die Gleich heit als soziologischer Grundbegriff betrachtet.

Zuerst muß gesagt werden, daß Gleichheit kein eigentlich universalistischer Begriff sein kann (wosür er doch so oft genommen wird, als der Gipfel der Gerechtigkeit), denn der universalistische Gerechtigkeitsbegriff verlangt konstitutiv die Ungleichheit, wie wir oben sahen (s. S. 52), indem er jedem die ihm im Ganzen angemessene, daher verschiedene Stellung zuteilt (zuteilende, distribuierende Gerechtigkeit). Auch muß

jedes Ganze, rein baulich angeschaut, notwendig aus unterschiedlichen (differenzierten) Teilen bestehen. Homogenität gibt es in keinem Organismus. Das Homogene ist nicht organisert, das Organische ist nicht homogen! So erscheint der Begriff der Gleichheit unannehmbar für die Ganzheitslehre.

Andererseits ift der Vegriff der Gleichheit auch nicht schlechthin individualistisch; denn das Fürsichsein des Einzelnen verlangt zunächst weder Gleichheit, noch Ungleichheit mit den anderen, sondern eben nur Fürsichsein. Anarchistisch und macchiavellistisch ersast, erweist sich aber Fürsichsein sogar als tatsächliche Ungleichheit; vom naturrechtlichen Standpunkte aus allerdings liegt in der Tatsache der gemeinsamen Vindung an den Urvertrag ein Stück Gleichheit: Gleiche Rechte werden im Urvertrag abgetreten; durch gleiche Verzichte auf unbeschränkte eigene Freiheit wird der Staat errichtet. Die genauere Untersuchung wird zeigen, daß der Vegriff der Gleichheit in Wahrheit weder ein individualistischer noch universalistischer, sondern ein Mischbegriff ist. Inwiesern enthält er nun die einen wie die anderen Vestandteile?

Individualistisch zuerst ist der allgemeine Grundzug des Gleichheitsbegriffes, denn Gleichheit heißt ja: Alle sollen gleich fre i sein, niemand soll weniger frei sein. Freiheit aber ist der individualistische Grund- und Llebegriff.

Universalistisch hingegen ist, daß der Einzelne nicht eigentlich als Einzelner, Isolierter dabei gedacht wird, sondern im Gegenteil aus seiner Sonderung herausgestellt und gerade zum 3 wede seiner Eingliederung in ein Ganzes in bestimmter Weise gedacht wird, nämlich so, daß er anderen "gleich" sei. Sofern "Gleichheit" also nur heißen kann: im Verbande, im Ganzen, als Mit-Glied gleich, ist sie ein universalistischer Vegriff.

Individualiftisch wieder ist dagegen gerade das an dieser Eingliederung, daß das Verschieden eine m Ganzen gleichgestellt wird, daß also nicht die Ersordernisse der Ganzheit maßgebend sind (wonach Verschiedenes verschieden gelte), sondern über diese grundsäslich hinweggegangen wird. Das Ganze ist da nicht mehr das Primäre, sondern die Individuen sind es, daher wird leichtlich dem Ganzen Ubbruch getan. Gerade die Ganzheit verlangt Ungleichheit (wie wir oben sahen), da aus homogenen Vestandteilen nie ein Ganzes werden fann. So sehen wir den Gleichheitsbegriffzum Vesgriffe des Ganzen als eines blosen Konglome.

rates führen, das heißt einen individualiftischen Begriff von Ganzheit ergeben. Gleichheit verstößt, vom universalistischen Standpunkt aus gesehen, gegen die Gesetze der Vergemeinschaftung, gegen die Natur organischer Ganzbeit.

Individualistisch ist endlich folgendes, vielleicht wichtiaste, jedenfalls merkwürdiaste Bestimmungsstud des Beariffes der Gleichbeit: "Gleichheit der Verschiedenen" enthält unleugbar ein Moment der Unterwerfung wie der Emporhebung zugleich. Die Tieferen werden, um gleich zu sein, auf den gleichen Höhenstand beraufgezogen, die Höberen zu diesem beruntergezogen. Nehmen wir als Beisviel bas allgemeine Stimmrecht. Nimmt man mittlere, politisch wenigstens teilweise unterrichtete Staatsbürger, etwa den Handwerker oder den organisierten qualifizierten Arbeiter an, so wird die Stimme des politisch gänzlich unbelehrten und uninteressierten ländlichen Dienstmädchens offenbar überwertet, sie wird künstlich auf die mittlere Höhe beraufgezogen; andererseits gilt auch die Stimme des akademisch Gebildeten, des politischen Führers, des Sachverftandigen und Großunternehmers, des Gelehrten, des Dichters nicht mehr, fie wird daber entwertet, wird gewaltsam auf das mittlere Maß heruntergedrückt. Bleichheit enthält sohin notwendig ein Stud Unterwerfung und ift in diesem Sinne Macchiavellismus. (Darunter verstanden wir ja jene individualistische Auffassung, die dem Stärkeren die Herrschaft über ben Schwächeren zubilligt.) Die Gleichheit ift aber eine ganz besondere Abart des Macchiavellismus. Sie ift die Herrschaft des Mittleren, Schlechteren<sup>1</sup>, der den Schwächsten zu fich herauf, den Stärkeren zu fich hinabzieht. Sofern dabei aber ganz durchgängig die große Menge die Höheren berabzieht und beberrscht, in der großen Menge jedoch abermals der Abschaum zur Herrschaft drängt, drängt Gleichheit zulett gar auf herrschaft des Lumpenproletariats bin. Diefes veranschlagt, ift mit vollem Rechte ber Grundsat ber Bleichbeit als umakebrter Machiavellismus zu begeich nen - Serrschaft des Niederen über den Söheren.

Daß "Gleichheit", wie wir nun ausgeführt haben, ein Mischbegriff sei, enthielte an sich noch kein vernichtendes Urteil, aber daß er logisch Unvereinbares, daß er Individualistisches und Universalistisches unorga-

<sup>2</sup> Von Platon bis zum heutigen Schrifttum ist dieser Hauptschaden der Gleichheit immer wieder aufgezeigt worden.

nisch, ohne Vezugspunkt und höhere Einheit mischen will, das muß ihn vernichten.

Zulett noch eine Frage, die, weil sie die persönliche Seite berührt, vielleicht die wichtigste ist: Die oben (S. 52) schon berührte Frage, inwiesern Gleichheit Gerechtigkeit in sich schließt? Ein so wunderlicher und widerspruchsvoller Vegriff, wie, theoretisch betrachtet, die Gleichheit ist, könnte keinen Tag lang Ansehen und Geltung bewahrt haben, wenn nicht im Geheimen unserer Vrust etwas sür ihn spräche. "Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt" — ist es nicht, als ob das Reinmenschliche es sei, das nun erst ganz in die Erscheinung träte, als ob eine Grundsorderung menschlicher Gerechtigkeit damit erfüllt würde?

Und in der Tat! Welche große Wahrheit liegt in diesem Gedanken - aber in welch feltfamer Vermischung mit grellftem Irrtum! "Bleichbeit alles bessen, was Menschenantlit trägt", kann, wenn man es näher prüft, immer nur beißen: "Wir alle find zulett doch nur Menschen, Menschen, die alle gleich sehr verantwortlich find einem böchsten, fittlichen und göttlichen Geset," Aber was liegt in bie fer Gleichbeit, die für boch und niedrig, reich und arm, groß und klein, Gültigkeit hat? Nicht mehr als: Daß Menschenwürde allen zukommt, dem Verbrecher wie dem Heiligen, dem Genie wie dem Einfältigen. Gewiß, ber Verbrecher, wie der Heilige, beide find Menschen, beide haben ein lettes, gleiches Mindeftmaß von Menschlichkeit in fich, einen unverletlichen Rern "Mensch"; niemals aber beift dies: Sie feien gleiche Menschen, ober auch nur: Sie seien aleich fehr Menschen, benn der Verbrecher ift weniger Mensch und mehr Tier, der Heilige weniger Tier und mehr Mensch, ja Übermensch, eine fich über Menschliches erhebende Geistigkeit. Im Verbrecher auch den Menschen zu achten, ift gut und recht; ibn aber gleich fehr zu achten wie den Heiligen, ist unrecht, ist widersinnig. Solche Gleich beit würde ja gerade die Menschen würde verleten, jene Würde, für die der Einzelne den Wert seiner eigensten und ganzen Persönlichkeit erft einsetzen muß, die er mit seiner ganzen Kraft erft erringen, fich erbilden muß. Niemals den Menschen zu vergessen, auch nicht dort, wo vieles von edler Menschlichkeit (in Verbrechern und tierischen Naturen) verloren ging, und in diesem Mindestmaße sonach allen gleiche unverlierbare Menschlichkeit zuzuschreiben, ift wohl ein Gebot der Gerechtigfeit, ift humanität im wahren Sinne dieses Wortes; aber es beifit nicht: Allen gleich hohe und edle Menschenwurde zuzuerkennen, es heißt mit einem Worte nicht: Gleichheit!

Die Ersahrung zeigt überall die größte Ungleichheit in der geiftigen Natur der Menschen, in ihrem Charafter, in ihren gesellschaftlichen Verrichtungen, in jedem Zeitabschnitte ihrer Entwidlung, in der beziehungsweisen wie in der absoluten Höhe ihres Könnens und Wollens. Mutter und Rind, Lehrer und Schüler, Meister und Lehrling, Forscher und Nachfolger, Künftler und Betrachter, Schauspieler und Zuhörer, Richter und Gerichtete, Ingenieur und Arbeiter, Gute und Bofe, Heilige und Laien, Weise und Banausen — alle diese und unzählige andere Gegenfäte, Abstufungen, Verhältniffe, Verrichtungen der Ungleichen bauen und bilden die menschliche Gesellschaft, bilden den Staat, die Wirtschaft, die Runft, die Sittlichkeit, alle Lebensbeziehungen, alle überindividuellen Lebensmächte. Überall sehen wir durch Ungleichheit, durch die von ihr bedingte Führung und Nachfolae. durch die von ihr bedingte Überordnung und Unterordnung, Gliederung und Entsprechung, durch Aufrüden und Hinabsinken die menschlichen Lebensformen bestimmt.

Daß die Erfahrung innere und äußere Ungleichbeit in Millionen Abschattierungen zeigt, leugnet ja wohl niemand. Aber die geheime oder offen geäußerte Meinung der Verfechter der Gleichheit ift dabei: Dan in Zukunft durch die Vervollkommnung der Erziehung, durch die Verallgemeinerung der höchsten Vildung alle Menschen auf eine gewaltige, ja auf die gleiche geistige und sittliche Höhe gebracht werden könnten. Es muß offen gefagt werden, daß diese Meinung von der unbegrenzten "Vervollkommnungsmöglichkeit der Einzelnen" ein verhängnisvoller Irrtum, daß sie nichts als unklare Schwärmerei, eine bodenlose Utopie ist, die nur ernst genommen werden kann von Menschen, welche in die Tiesen der menschlichen Seele keinen Blick aetan haben, welche das menschliche Herz weder in seinen Schwächen, noch in seiner Größe kennen, und dem wilden Wolf des menschlichen Beschides eine dunne Wassersupre zum Frake bieten möchten; von Menschen, welche auch das Grundgesetz des Seins, das fich in Gegenfätzen ergebt, nicht ahnen. Gegen solch utopische Meinung Worte zu verschwenden, ware mukia. Auf dieser Erde wenigstens wird der Traum von der allgemeinen Erlösung der Menschheit nicht erfüllt werden.

Eine weitere, nicht minder entscheidende Überlegung über den Grundsatz der Gleichheit erblice ich aber in der Prüfung der Frage:

Wieweit denn Gleichheit in Recht und Wirtschaft praktisch überhaupt durchführbar sei? Zunächst die Rechtsgleichheit. aroken Anftrenaungen auch die Demokratien aller Zeiten (von Athen, wo die Beamtenstellen ausgelost wurden, bis zum beutigen Amerika) machten, um Rechtsgleichheit eintreten zu lassen — ift fie irgendwo wirklich gelungen? Ein näheres Jusehen zeigt, daß felbst bei der größten Gewaltsamkeit volle Rechtsgleichbeit immer absolut undurchführbar war: Die Abstufung der Rechte zwischen Minderjährigen und Volljährigen, Vollfinnigen und Nichtvollfinnigen (Pflegschaft, Ruratel), Männern und Frauen, Jungen, Jugendlichen und Alten, auten und schlechten Eltern (Aberkennung der Elternforge u. ä.), sekhaften und wandernden Bürgern (Unterftützungswohnfit, Heimatrechte nach Aufenthalt und dal.), unbescholtenen und bescholtenen, politisch vollberechtigten und unberechtigten Bürgern (206erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, rubende Rechte insolge Urmenunterftütung), Heimatzuständigen und Fremdzuständigen, Inländern und Ausländern, Vollbürgern und Bürgern besetzter Länder (Elfaß-Lothringen und Vosnien im früheren Deutschland und Ofterreich), Gerichtsbarkeit protokollierter und nichtprotokollierter Raufleute, Sonbergerichte einzelner Verufe (Handelsgericht, Gewerbegerichte) diese und viele, viele andere Abstufungen, Scheidungen und Gliederungen der politischen und bürgerlichen Rechte beweisen, daß nicht einmal formale Rechtsaleichbeit wirklich durchführbar ift — wegen der harten, unumftöflichen, endlos zahlreichen Ungleichheiten, die das Leben an Personen und Sachen macht und unübergebbar machen muß. Auch bei formal gleichem Rechte sind aber durch "mildernde Umftände" und Veranschlagungen aller Urt große inhaltliche Unterschiede fichergestellt. Dieselbe Verletung der objektiven Rechtsnormen wird beim armen Dieb anders bestraft als beim reichen uff.

Mit dem Vegriff der wirtschaftlichen Gleichheit im besonderen werden wir uns später bei Marx aussührlich zu befassen haben<sup>1</sup>, er kann also hier übergangen werden.

Das Vorstehende möge mit der Anführung eines altgriechischen Zeugen beschlossen werden. Das Urteil neuerer Schriftsteller wird uns kaum als unbedingt autoritativ gelten, aber stets bemerkenswert wird es bleiben, wie der alte Weise Heraklit eine Demokratie vor mehr

<sup>1</sup> Siehe unten § 22, bef. S. 147.

als 2000 Jahren beurteilt hat: "Die Ephesier follten sich, soviele ihrer erwachsen sind, insgesamt aushängen ..., denn den Hermodoros, ihren tüchtigsten Mann, haben sie verbannt, indem sie meinten: Von uns soll niemand der Tüchtigste sein und, wenn es jemand ist, so sei er es anderswo und bei anderen Menschen".

## B. Die Gleichheit als Baugesetzber Staatsorganifation betrachtet.

(Gleichheit als Grund von Atomismus und Zentralismus.)

Der Grundsatz der Gleichheit wäre gesellschaftswissenschaftlich nicht voll verstanden, wenn man nicht die konstruktiven Folgen für den Aufbau von Staat und Gesellschaft ins Auge faßte, die sich aus seiner Anwendung ergeben. Deren klare Erkenntnis rechne ich zu den obersten Grundeinsichten der Gesellschaftslehre.

Wir baben oben geseben, wie der Begriff der Gleichbeit aller Bestandteile des Ganzen zu einem Begriffe des Ganzen als Ronglomerat, zu einem individualistischen Begriffe von Ganzbeit führt. Banges, das aus lauter Bleichen besteht, ift ein solches aus "bomogenen" Bestandteilen, d. h. die Ganzbeit wird a tom i fiert (und damit allerdings in Wahrheit vernichtet); lauter Gleichteile, lauter bomogene Atome bilden nun das (scheinbare) Ganze. Nach naturrechtlicher Vorstellung verzichtet im Staatsvertrage jeder auf gleiche Rechte, mag er nun ein Genie oder ein 3diot sein; daber empfängt auch jeder einen gleichen Teil von Rechten und Pflichten zurüd. Der Staat ift jest baulich nur eine Summe gleicher Beftandteile, seine Bürger find alle zu gleichen politischen Atomen geworden. Wir feben so deutlich unsere obige Ableitung bestätigt: Gleichheit führt zur grundfählichen Vernichtung aller organischen Gliederung von Staat und Gemeinschaft, führt zu ihrer grundsäklichen Atomifierung in ihrem baulichen Gefüge.

Ebenso entscheidend ift nun die umgekehrte Folgerung: die Atomisierung aller Bestandteile des Staates bedingt die Entstehung einer einzigen Zentralgewalt. Uns Heutigen klingt das so selbstverskändlich, und doch ist die zentralistische Auffassung des Staates salsch die ins innerste Mark! Wo Ungleiche sich nach ihrer relativen Gleichheit zu organischen (untereinander verschiedenen) Gruppen sinden, haben diese

<sup>1</sup> Diels, Vorsokratiker, 3. Aufl., Berlin 1912, 1. 3d., S. 101 (79).

Gruppen (z. V. die Zünfte, die Feudalstände, die Kirche) jeweils verschiedene Einordnungszentren über sich, es entstehen so verschiedene, d. h. dezentralisierte Organisationsgewalten und Herrschergewalten, wie wir sie z. V. in jedem ständischen Staate sehen oder auch im menschlichen Organismus, wo Knochenspstem, Nervenspstem, Verdauungsspstem je relativ eigene Lebenstreise, "Organspsteme" bilden. Wo aber alle als Gleiche sich unterordnen, können sie sich auch nur Einem Zentrum unterordnen, denn es ist kein Grund, aus Gleichen jeweils unter sich verschiedene Gruppen zu bilden. Der Atomismus der Vestandteile schafft erst die Zentralisierung der Herrschergewalt, dem Atomismus der Vestandteile entspricht erst die volle Einheit der Staatsgewalt. Ich möchte das in die Formel kleiden: Ein Volk, Eine Regierung.

Diese Überlegung zeigt erst, wohin die Anwendung des Grundsates der Gleichheit zulett notwendig führt: Zu einer völlig naturrechtlich-individualistischen Konstruktion des Staates — also ein rein individualistisches Ergebnis (während doch Gleichheit an sich ein Mischbegriff aus universalistischen und individualistischen Vestandteilen ist). Wir werden erst später sehen, wie auch der wirtschaftliche Rommunismus so von einem scheindar äußersten Universalismus zu einem schrössen Individualismus (naturrechtlicher Art allerdings, nicht machiavellistischer Art) umschlägt. (Siehe unten § 22, bes. S. 162.)

Was entspricht nun im Universalismus dem Gleichbeitsbeariffe? Eine genque Entsprechung im Universalismus bat der Gleichheits-Denn Gleichheit ift ein unlogischer Mischbegriff (wie beariff nicht. wir saben). Gleichbeit ift, universalistisch geseben, ein falsch gestelltes Zwar ist es ein geheimer Wunsch in jeder menschlichen Bruft, es follen alle Menschen gleich sein. Aber diese Forderung zu Ende gedacht, ergibt das Ideal der communio sanctorum, nicht die Wahrheit der menschlichen Gesellschaft. Das zeigt deutlich, daß anders als bei geift i ger Gleichheit die wirtschaftlich-gesellschaftlich-rechtliche Gleichheit unangemessen, ungerecht ift! Universaliftisch kann nur Ungleichbeit verlangt werden, aber allerbings nicht wilde, naturgewach fene Ungleich beit (die wäre machiavellistisch oder anarchistisch, kurz, individualistisch), fondern organische Ungleich beit, Ungleichheit, die im Rahmen der Ganzbeit bleibt, die aus dem Wefen der Ganzbeit folgt, die aus dem inneren Verrichtungsplane (Funktionsspftem) der Ganzheit sich ergibt und aus diesem heraus aufgebaut wird. Darüber später mehr (f. unten S. 188 u. ö.).

All die vorgeführten Gedankengänge sind zwingend und einleuchtend, aber doch wird mancher sich sagen: Sollen wir denn das gleiche Wahlrecht abschaffen, sollen wir denn die Gleichheit vor dem Gesetze und überhaupt die Gleichheit der politischen und der Grundrechte abschaffen?

Darauf werden wir die Antwort später zu geben haben (s. unten § 19, bes. S. 118). Hier nur soviel: Daß die Vewahrung der Menschenwürde, die mit individualistischem Naturrecht oft verwechselt wird, gewiß nicht angetastet werden darf. Aber auch die organisch eUngleich heit muß vor dem Gerechtigkeitsgefühle in der menschlichen Vrust bestehen, ja gerade sie allein vermag dieses zulest. Denn "Naturrecht" als gleiches Recht ist ein unnatürliches, künstliches, verderbliches, atomistisches, wahrheitswidriges, ungerechtes Recht; das Recht der natürlichen Gerechtigkeit dagegen, wie es das Gerechtigkeitsgefühl des menschlichen Herzens allein bewährt, ist ein angemessens, ein abgestustes, ein ungleiches Recht.

#### 4. Die Brüderlichkeit.

Auf der Fahne der französischen Revolution standen die Worte "Freiheit", "Gleichheit", "Brüderlichkeit". "Brüderlichkeit" ist aber kein politischer Grundsat, sondern heißt eigentlich nur soviel wie "freundliche Gesinnung", Liebesgesinnung. Diese ist aber kein alleiniges Vorrecht der einen oder anderen Gesellschaftsauffassung. Beide, die individualistische, wie die universalistische Auffassung ermöglichen von ihren Sittsichkeitsbegriffen her die Freundesgesinnung der Bürger gegeneinander.

Dennoch bleibt auch hier eine Überlegenheit der ganzheitlichen Auffassung zurück. Denn während diese die Forderung der Brüderlichkeit nicht von einer sittlichen Folgerung hernimmt, sondern unausweichlich schon von dem Begriffe der Ganzheit her dazu kommen muß, da sie das Höchstmaß der geistigen Verbindung aller Menschen zu ihren obersten Grundsähen zählt; so ist dagegen Brüderlichkeit beim Individualismus nur eine Möglichkeit, die sittlich beansprucht werden kann, aber nicht muß, wie der Macchiavellismus und die ihm verwandte Form des Anarchismus zeigt.

#### 5. Das Söchstmaß der Staatsaufgaben.

Der Individualismus muß, wie früher dargetan, das Mindestmaß der Staatsaufgaben verlangen, da für ihn der Staat nur ein Sicher-heitsverein ist. Universalistisch gesehen aber ist der Staat die Organisation des Höchstmaßes geistiger Verbindung, das heißt, ein "Kulturstaat", ein Staat, der außer den mechanischen Aufgaben des Zusammenlebens (Sicherheit u. dgl.) auch die geistige Verbindung der Staatsglieder, die Pslege des geistigen Lebens in die Hand nehmen soll.

Als Gefahr dieser Aussassung stellt sich das Gespenst des "Polizeistaates" ein, des Staates, der sich überall einmischt, alles regeln will und schließlich manches zu Tode regelt oder mindestens lästig wird — das heißt, un frucht bar e V in dung en organisiert. Und es ist tatsächlich richtig, daß diese Gesahr der Vevormundung, des Vielregierens und Ju-Tode-Regierens besteht. Ein Veispiel dasür ist Platons "Staat", wo gewiß zuviel regiert wird. Grundsählich aber ist diese Gesahr nicht vorhanden, sie ist auch praktisch zu bannen, am meisten durch geistige Lebendigkeit, Vielseitigkeit der Menschen, aber auch durch organisatorische Vorsorgen, welche die geistige Veweglichkeit sichern und wahren.

Weil die Gemeinschaftsprozesse, welche die Geistigkeit des Individuums erst ausbauen, in ihrer Fruchtbarkeit gesichert sein müssen, gibt denn auch der Universalismus dieselbe grundsätliche Möglichkeit zur Revolution wie der Individualismus. Freilich sind Ursachen und Ziele dabei verschieden. Dem Individualismus handelt es sich immer um die größtmögliche Freiheit, dem Universalismus kann es sich nur um die Abschüttelung einer (geistig unsruchtbaren, verneinten) Vindung handeln, zu dem einzigen Iwede, um in eine andere, fruchtbare Vindung einzutreten. Revolution ist hier Neubildung von Vindungen, das heißt geistige Neugestaltung, "Reformation"; sie ist nicht Losbindung, sondern Neubindung. Die individualistische Revolution aber ist Losbindung, Vergrößerung des Freiheitsraumes, Verneinung möglichst vieler Vindungen — Vereinsamung!

### 6. Vom Wefen bes Rechtes.

Individualistisch ist das Recht, so sahen wir oben, ein Mindestbegriff, da es angelegt ist auf Regelung der möglichst geringen Beschränkung, die der eine durch den anderen in der Gesellschaft sindet. Universalistisch ist dagegen das Zusammenleben: Vildung, Erhöhung Spann, Der wahre Staat.

des einen durch den anderen, nicht aber Beschränkung, Einengung. Das Recht ist daher, universalistisch aufgesaßt, ein Meistbegriff (Maximumbegriff), es ist seiner Natur nach auf das Höchstmaß an Regelung angelegt. Dieser Gegensaß der individualistischen und universalistischen Rechtsauffassung entspricht dem oben schon besprochenen Gegensaße von Mindestmaß und Höchstmaß der Staatsaufgaben, von Sicherheitsstaat und Kulturstaat.

Recht ift außerdem universalistisch innerlich eins mit Sittlichkeit; nur was sittlich richtig ist, kann Recht sein. So verlangt es auch die gesunde Vernunft, während sie das "heteronome" Recht der Einzelheitslehre niemals annehmen kann.

## § 14. Der Individualismus ein Grundiertum.

Wir haben im Vorhergehenden die Grunderklärungen der menschlichen Gesellschaft und ihre politischen Grundbegriffe betrachtet. Das Erträgnis dieser ganzen Betrachtung wird uns aber durch einen beute sehr verbreiteten Einwand bestritten, den wir zulett noch prüfen müssen. Ein großer Teil unserer beutigen Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftler balt unserer ganzen Untersuchung des Gegensates von Individualismus und Universalismus entgegen, daß es reinen Individualismus, reinen Universalismus kaum irgendwo gebe, daß die ganze Betrachtung daber wertlus, der Begriffsgegensat von Individualismus und Universalismus ungültig fei. Diefer Einwand zeigt so recht die Begrifflosigkeit unserer Zeit, ja er kann nicht anders benn unlogisch und außerdem schwachmütig genannt werden, meistens ift er aber durch Untenntnis entschuldigt. Cbenfogut könnte man die Sittlichkeit leugnen, weil es immer Verbrechen gab, ebenfogut bas Wahre, weil es immer Irrtum aab! Weiter: Wer in die Geschichte der Staatswissenschaften und des Staates felbst eingedrungen ift, weiß, wie dieser Gegensatz alles und jedes beherrscht, was im Laufe der Entwickung in Lebre wie Leben geschiebt. Um brolliasten ist aber dieses: fiebt man ben herren in ihren Begriffsbildungen genauer auf die Finger, jo merkt man, daß sie durchwegs — Individualisten sind. Allerdinas nur verwaschene, eine Rlärung ihrer Grundfätze, ein Bekenntnis jum Individualismus ware ihnen meistens unbequem. Ferner gilt beute gemeiniglich der Sat, Individualismus und Universalismus seien Weltanschauungen und daher wissenschaftlich nicht zu beweisen. Daraus

schließt man dann, daß die einzelnen Wissenschaften, wie z. 3. die Volkswirtschaftslehre, am besten ihre Finger davon ließen. Man sieht nicht, daß eine Volkswirtschaftslehre und überhaupt eine geselschaftliche Fachwissenschaft ganz unmöglich ist, ohne ihre Gegenstände und Fragen (bewußt oder unbewußt) auf individualistische oder universalistische Weise anzupaden.

Individualismus oder Universalismus sind für den Gesellschaftsforscher keine Weltanschauungen, sondern durch zergliedernde und begriffliche Arbeit zu begründende Gesellschaftsteorien können, ja müssen auf sittenwissenschaftlichem und philosophischem Gebiete zu Folgerungen sühren, welche die Bedeutung einer Weltanschauung haben; aber die Gesellschaftslehre selbst hat mit solchen Folgerungen nichts zu tun. Für den Gesellschaftsforscher kann die Rücksicht auf Folgerungen, die anderswoals in seinem Gediete selber liegen, nicht maßgebend sein. Betrachten wir diesen Gedanken des Rächeren.

A. Zergliedernde Vetrachtung. Schon unsere ganze bisherige Untersuchung ist stillschwiegend von der Voraussetzung ausgegangen, daß die Wahrheit über Individualismus und Universalismus durch zergliedernde Untersuchung zu finden sei. Wir haben in den Veispielen des Prometheus, des Genies, des Einsamen, in den Veispielen von Mutter und Kind überall die Tatsachen selbst aufgesucht und zergliedert.

Bei der kritischen Besinnung liegt die größte Schwierigkeit an unserer Erziehung, die durch und durch individualistisch ist. Wir alle können daher den Weg zur inneren Erkenntnis und Wertung universalistischer Formen nur schwer finden. Die Grundgestalten der individualistischen Vorstellungsweise, die Stichworte des Individualismus ziehen uns lebhaft an, sind uns von Grund auf vertraut. Wir fragen uns immer wieder: Ist es denn möglich, daß der Vegriff des Prometheus, des Herafles salsch sei? Gerade der Ausruf des Prometheus, der zu sich selbst sasst du nicht alles selbst vollendet, beilig glübend Herz?", er klingt wie eine Mahnung an den Universalisten, nicht über die eigene Kraft des Individuums (bei aller Abhängigkeit von seiner Umgebung) hinwegzuschreiten. Aber sede Prüfung zeigt, daß gerade dieses Wort, indem es das Individuum rechtend mit der ganzen Welt austreten läßt, den surchtbaren Irrtum

der Autarkie des Einzelnen enthält. Der Einzelne kann sich wohl gegen Gewalten, die eine Urt von Seinesgleichen find, aufbäumen, indem er dann die geiftige Richtung und Sphäre wechselt, neue Verbindungen sucht und eingebt; allein dem Schickal, Zeus, der kosmischen Potenz gegenüber ift ein Aufbäumen, eine Absonderung, ein sich daraus Entfernen unmöglich. Aber nur wenn der Einzelne als Entwurzelter fich in der Welt fühlen und behaupten könnte, nur wenn er der Gottbeit gegenüber die Autartie wirklich aufbrächte, die hier gespielt wird, wenn er den Trop wirklich aufrecht erhalten und sein reines Gelbst verteidigen könnte, dann wäre der Individualismus möglich. das menschlich? Ift es selbst nur übermenschlich? Wer alles bebentt, muß sagen: Es ift unmenschlich, es ist ungeschöpflich, nicht daseinsmäßig, weil nichts auf fich Zurückgezogenes leben noch sein kann! Der Universalismus darf gewiß nicht über die Kraft und Eigenheit bes Einzelnen binwegschreiten, aber der Begriff des Prometheus ift unannehmbar. Was Prometheus will, ift knabenhaft, man kann es im Grunde nicht anders bezeichnen, wenn man fich recht auf das befinnt, um was es gebt. Abnlich aber die anderen Grundbegriffe, welche in irgendeiner Richtung die eigene Kraft des Einzelnen bis zur Autartie falschlich überfteigern. Es ift wie immer beim Individualismus: der Individualismus schmeichelt dem Einzelnen, aber er läft ibn verarmen!

Ist die selbstbestimmte Selbstgenugsamkeit eine Täuschung, so tritt uns auf der anderen Seite überall, sobald wir die Ersahrung selber befragen, als analytische Grundtatsache entgegen: daß es nicht die eigene Kraft ist, sondern die Anknüpsung an den anderen Geist, die sich in sedem wesenhaften Grundverhältnis der Menschen darstellt. Stets ist ein fremder Geist der Pflug, der meinen Ader aufreißt, meine Scholle lodert. Dieses stellt sich überall dem Forscher als das wahrhaft Wirkliche dar. Die soziale Daseinssorm ist die einzige Lebenssorm des Geistigen. Geistiges ist nur durch wesenhafte Verbundenheit mit einem Geistigen.

B. Innere Schwierigkeiten des Individualismus. Die Einzelheitslehre ist auch aus Gründen innerer Schwierigkeit unhaltbar. Ihre folgerichtigen Konstruktionen sind unmöglich, nämlich als Anarchismus und Macchiavellismus. Ein Leben in Anarchie ist vollkommen undurchführbar, die macchiavellistische Lebensform dawider wäre wohl vielleicht praktisch möglich, ist aber grund-

fählich unannehmbar, weil rohe Knechtung der Menschen durch den Stärkeren den fittlichen Begriffen allezeit widersprochen bat. Eine solche Welt wäre die Hölle. Die letten Jahrhunderte, die den Individualismus begründet haben, haben daher eine andere Form versucht, das Naturrecht. Dieses will, wie wir wissen, durch gleich e Verzichte auf die Rechte der Individuen aleiche staatsbürgerliche Verpflichtungen schaffen und so um so ficherer die Freiheit aller übrigen Bereiche bewahren. Die Bleichbeit ift die Grundfäule des Staatsbaues, den das Naturrecht aufführt. Das Naturrecht ift deutlich durch das Nicht-Auskommen des Individualismus mit seinen eigenen Begriffen gekennzeichnet. Es ift durch das hineinkommen eines universalistischen Elementes, wie es zum Teil in dem Mischbegriff "Gleichheit" enthalten ift, zu einem rechten Runterbunt geworden. Wie man diese Überlegung auch dreht und wendet: die folgerichtigen Konstruktionen des Individualismus sind unmöglich und unannehmbar, die annehmbaren Konstruktionen sind nicht folgerichtig.

C. Philosophischer Ausblid. Individualismus und Universalismus enthalten nicht selbst schon eine bestimmte Weltanschauung, aber sie bilden wohl ganz bestimmte Voraussehungen für philosophische Schlüsse, ergeben eine ganz bestimmte Richtung in philosophischen Dingen. Obwohl wir diese Frage später noch ausführlicher behandeln, müssen wir uns hier wenigstens im allgemeinen klar werden.

Wohin führt der Individualismus in der Weltanschauung? Ausschlaggebend dasür ist, daß der Individualismus keine Anknüpfung des Individualus an die geistige Welt der anderen, an den fremden Geist kennt. Der andere Geist ist daher für den Individualismus notwendig etwas Irrationales, auch etwas Wesenloses, da er nur Werkzeug des eigenen Triebes oder der eigenen Launen ist (statt daß er eine wesenhaste Mitbedingung meines eigenen Selbst wäre und daher so gut wie dieses mein Selbst ausmachte). Eine grundlegende philosophische Folgerung ist nun diese: Wie der andere Geist für mich nicht wesenhaft ist, wie ich ihn als solchen im Grunde nicht schäse und anerkenne, so auch die ganze Welt, denn auch mit der kosmischen Welt kann das absolute Individuum eine wesenhafte Verknüpfung nicht anerkennen (Prometheus!). Alles überindividuelle wird, ja muß solgerichtig abgeschwächt, abgelehnt werden. Das wirkt auch auf den höchsten Ausdrud des überindividuellen, auf die Gottheit zurüd. In

demselben Make, in dem mit der Autarkie Ernst gemacht wird, muk die Gottesvorstellung als ein Geschöpf des eigenen Denkens, als anthropomorphe Vorstellung erscheinen. Die Einzelheitslehre ist daber in ihrem Grundzuge durchaus a-metaphyfisch. Für fie ift es schwer, einen Gottesbegriff ju konftruieren, der die Poftulate bes Absoluten, Uberindividuellen wahren kann. 3ch sage nicht, daß ein Bottesbeariff, dem Bott das allerrealste Wefen ift, jedem Individualisten unmöglich wäre; aber es geht wohl nicht ohne Einschränkungen und Folgeunrichtigkeiten im Begriffe des Individuums dabei In der natürlichen Denkrichtung der Einzelheitslehre liegt es, die eigene Autartie festzuhalten und den Gottesbegriff abzuweisen. Und daraus folgt allgemeiner die Neigung alles Individualismus zum Relativismus, ja zum Nibilismus in fittenwissenschaftlicher, erkenntnistheoretischer und metaphyfischer Hinficht (die Sophisten, die franzöfischen Materialisten, die englischen Utilitarier, Schopenhauer, Niekiche!).

Die Folgerungen des Individualismus auf die Rultur werden wir später besprechen.

Ganz anders der Univerfalismus. Er erklärt den Einzelnen in seiner Selbständiakeit ebenso wie in seiner Verbaftuna an die anderen. Er betrachtet als Grundtatfache die Anknüpfung des eigenen Geiftes an den anderen Beift, des Einzelnen an die Banzbeit. Er erklärt die Gesamtbeit als ein selbständiges Reales, er kennt, ja fordert damit von Anbeginn ein selbständiges Überindividuelles! Er bringt damit auch (wie wir oben S. 47 f. faben) ben Begriff ber sozialen Sittlichkeit in die Sittenlehre als den primären fittlichen Beariff mit und braucht ihn nicht erst durch schwierige Kunststude zu konstruieren. hat nicht nur die Möglichkeit, sondern den Drang, die Neigung, ben Einzelnen an eine Ordnung anzuknüpfen, an eine überindividuelle, sowohl fittliche als auch metaphyfische Weltordnung. Der Individualismus verlest notwendia die intelliaible Ordnung, der Universalismus führt gu ihr bin. Auch dem Universalismus ift natürlich die Möglichkeit gegeben, das Metaphyfische zu leugnen (wie dem Individualismus, es anzuerkennen); aber dieses liegt nicht in der Richtung seines Denkens, seines Systems. Erst der Universalismus versteht die Welt der Besellschaft, er beberricht fie analytisch, er kennt ihre wahren Konstruk-

<sup>1</sup> Siehe unten G. 78 ff.

tionselemente, und er hat die Möglichkeit zu einer metaphyfischen Stellungnahme in allen anderen Fragen vollkommen offen. Für das Selbständige, Himmelstürmende, Titanenhafte des Individuums, das sich im lehten Sinne enthüllt als eine knabenhafte Anmaßung, gibt der Universalismus dem Menschen wieder das unendliche All in seiner wahren Wirklichkeit und Ganzheit: Er verbindet den Einzelnen der ganzen Welt; und soviel das Individuum geben muß, nämlich sein ganzes Selbst (außer als ein Potenzielles), soviel wird ihm dawider gegeben: die Ausgehobenheit, das Geborgensein in einem großen Zusammenhang, das Teilsein eines Ganzen, der ganzen Welt.

Wer sich diesen Standpunkt errungen hat, hat nichts Geringes errungen.

## Zweiter Abschnitt.

## Bon der Gliederung der Gesellschaft in Teilinhalte.

Nachdem wir uns über die Natur alles Gefellschaftlichen Rechenschaft gaben, gilt es zuletzt noch, einen Werblick über die Mannigfaltigkeit der gefellschaftlichen Erscheinungen und ihre Einteilung zu erlangen, damit wir für unsere späteren Untersuchungen gerüftet sind.

# 15. Wefen und Gliederung der Teilinhalte des gesellschaftlichen Ganzen.

Einer menschlichen "Gesellschaft" als solcher begegnen wir nirgends, überall find es nur leibhaftige Sondergebilde oder Teilinhalte, die uns entgegentreten, g. B. als Neligion, Wiffenschaft, Runft, Wirtschaft, Staat. Wir können die Teilinhalte erklären als die kraft einer inneren Gleichartigkeit zusammengehörigen Erscheinungen, verhältnismäßige Einheiten, Haupt-Organspfteme in dem gesellschaftlichen Ganzen. Die Teilinhalte oder "Objektivationsspfteme", wie wir fie auch nennen können, zerfallen in zwei Hauptgruppen. In diejengien, die durch geistige Gemeinschaft gebildet werden und die wir "Gemeinschaften", "Bezweiungen" nennen; und diejenigen, die durch die Gemeinsamkeit des Handelns gebildet werden und die wir "Genoffenschaften" oder handelnde Gemeinsamkeiten nennen. Wir haben schon früher gesehen, daß die geistigen Gemeinschaften das Primäre find. Sie enthalten das Erstwefentliche; wo wir handeln, handeln wir nur um der letzten Biele willen, die in den geistigen (und finnlich-empfindungsmäßigen) Inhalten unseres Lebens gegeben sind. Daber find die Gemeinsamkeiten des Handelns, die Genossenschaften, grundsätzlich nur dienend; die Gemeinschaften dagegen find primärer, zielgebender Art. Beispiele für die Gemeinschaften find Wissenschaft, Runft, Moral, Religion, Philosophie. Die Genossenschaften find, um fie nur kurz aufzuzählen, zu unterscheiden: 1. Als mittelbeschaffende Genossenschaften, d. b. Gemeinfamkeiten mittelbeschaffenden Sandelns - die Wirtschaft. (Die

Wirtschaft schafft in Unternehmung, Haushalt oder anderer Form des Zusammenwirkens durch Nahrung, Rleidung, Wohnung usw. die Mittel für die Verfolgung geistiger Ziele); 2. als Hilfshandeln. Das Hilfshandeln schafft entweder die Vollzugsbedingung geistigen Austausches als "Mitteilen", Sprache, Schrift usw.; oder es sichert die Wiederkehr geistiger Gemeinsamkeiten und dienenden handelns als "Ordnen", "Organisation" ober Beranftaltung. Ein Bildungsverein sichert z. 3. die Wiederkehr geistiger Gemeinschaftsvorgänge. Fabrit, ein Unternehmen, ein Staatsbetrieb fichert dagegen die Wiederkehr eines bestimmten (wirtschaftlichen) Handelns. Familie, Rirche, Staat find die größten Organisationen im Rahmen der Gesellschaft. — 3. Als Hilfshandeln höherer Ordnung, das ift ein folches Handeln, welches dem organifierenden Handeln wieder eine Hilfe bietet, ibm die Wege ebnet: Politik und Krieg. Das politische Handeln richtet fich auf die Herstellung von Organisationen, aber es organisiert nicht selbst, sondern schafft nur die Bedingungen für Organisationen, es organisiert gleichsam die Organisationen (z. 3. wenn die politische Arbeit ein Besetz schafft, in dem bestimmt wird, wie die Organisationen der Attiengesellschaften aussehen sollen). Ühnlich will der Krieg die Bedingungen für die Staatengründungen und die Bedingungen politischer Arbeit in ben Staaten schaffen.

Diese kleine Überficht will nur die Hauptlinien im Aufbau der gesellschaftlichen Teilinhalte weisen. Von besonderer Wichtigkeit ift das Wesen der Wirtschaft — daher hierüber noch einige besondere Worte. Die Stellung der Wirtschaft in der Gesellschaft ift nach dem obigen die: Erftens, in den Bereich des Handelns (nicht der geiftigen Gemeinschaften felbft) zu gehören. Sandeln ift, um es zu wiederholen, feinem Begriffe nach dienend, nicht eigentlich primär. (Primär kann nur das Religiöse, das Moralische, das Künftlerische ober ein anderes Geiftiges, und ware es das Sinnlich-Vitale, sein; aber handeln kann ich nur, um einem Ziele zu dienen, das zuletzt geiftiger Art sein muß, g. 33. um der Religion zu dienen, um eine Kirche zu bauen.) — 3weitens ift die Stellung der Wirtschaft dadurch bezeichnet, daß sie die Mittel für das Sandeln oder für die geistigen Gemeinschaften felbst beschafft. In diefer mittelbeschaffenden Eigenschaft ift die Wirtschaft erft recht dienend. Von wo aus die Wirtschaft auch betrachtet wird, stets zeigt sich, daß sie ihrer Natur nach etwas Dienendes ift — "Wirtschaft ift

Mittel für Ziele", für geistige Gemeinschaftsziele, oder für Ziele des organisierenden oder politischen Handelns (das selber wieder als Hilfs-handeln auf geistigen Zielen ruht). In den geistigen Gemeinschaftsprozeß gehen nur die geistigen Elemente selbst, die Gedanken, ein; um das Geistige zu sichern, müssen Mittel beschafft werden, muß gewirtschaftet werden. Es erweist sich die Wirtschaft durch und durch als Leistung, Verrichtung, Dienst. So wie ein Organismus nur Zelle, wie Vlut nur Vlut ist, so kann man in der Wirtschaft auf nichts stoßen als auf Dienste, auf Mittelhaftigkeit. Die Eigenschaft, als Inbegriff von Mitteln auf einen Zwed ausgerichtet zu sein, das ist das tiesste Wesen der Wirtschaft.

\* \*

Wir haben in der Einsicht über das Wesen der Gesellschaft und ihre innere Einheit, mit den Gedankengebäuden des Individualismus und Universalismus, mit der Erklärung der politischen Grundsäße von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, die daraus solgen, und endlich mit der Darlegung des schematischen Ausbaues der Gesellschaft, insbesondere auch der Stellung der Wirtschaft in ihr, das Rüstzeug gewonnen, mit dem wir nun an die Fragen unseres eigenklichen Gegenstandes berantreten können.

Darüber eingehend mein "Fundament der Volkswirtschaftslehre". Jena 1921.
 U. S. 20 ff., 38 ff., 49 ff.

## ZWEITER PRÜFENDER TEIL

Rritif des Zeitgeistes.

Die Philosophie ist das Innerste der Weltgeschichte. Segel.

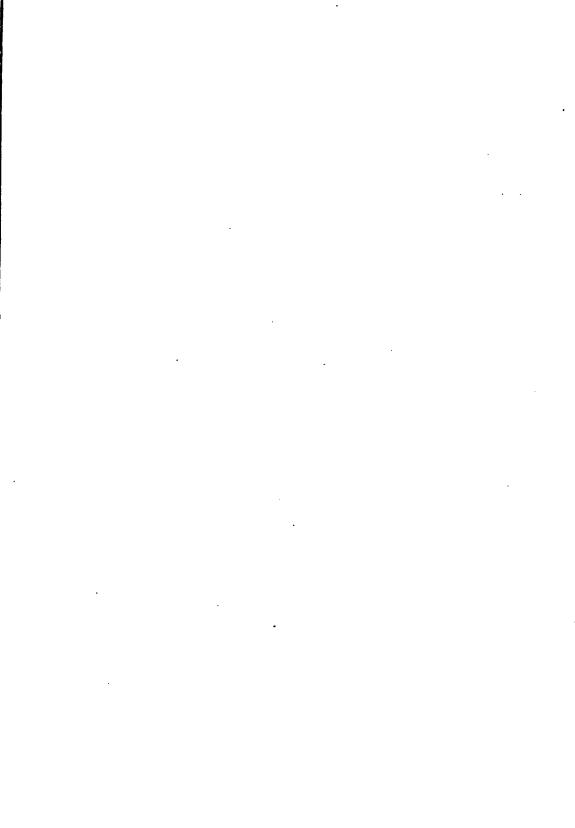

## § 16. Bom Berden und Besen unseres Zeitgeistes.

er alte griechische Philosoph Pythagoras vergleicht, wie uns Diogenes Laertius berichtet, das Leben mit einem Volksfeste, zu welchem "einige kamen, um [in Rampffpielen] zu kämpfen, andere, um Handel zu treiben, und die Besten als Zuschauer". Als solche Zuschauer wollen auch wir und im Nachfolgenden den Zeitgeist, den politischen Ideengehalt unseres Zeitalters betrachten; allerdings nicht um "unparteiische" Zuschauer zu sein, wie der angeblich wissenschaftliche Standpunkt von beute will, sondern um wertend, richtend zu urteilen und dadurch erst für die höhere Erkenntnis, die über bloße Festskellungen hinausgeht, einen festen Voden zu gewinnen. Den Grundsak, den fich die beutige Volkswirtschaftlslehre angewöhnt hat, "Werturteile" aus der Wiffenschaft auszuschalten, können wir nicht schlechthin teilen, ja er ift, wenn ftreng durchgeführt, geradezu ausdörrend, vernichtend. Er bat dazu geführt, daß nur ein ganz kleiner Rreis "geficherter", d. h. von allen Lagern anerkannter wissenschaftlicher Ergebnisse da ift. Er hat so den Blid von der Innerlichkeit, von der geistigen Realität des Objektes unserer Wissenschaft abgelenkt, den Blid für das Ganze verloren, um eine (vermeintlich) induktive, kaufale Wiffenschaft, eine überall nach Eraktheit strebende, (vermeintlich) "von Werturteilen unbeeinflufte" Lehre zu erzeugen. Wohin wir damit gekommen find, zeigt unser heutiger Zustand. Früher wurden große Revolutionen im Grunde von den Wissenschaften geführt. Heute steben unfere hohen Schulen, steht die ganze Wissenschaft im Hintergrunde und sieht zu, was aus den geschichtlichen Bewegungen, in deren Mitte wir uns befinden, werden foll. Gewiß, die Wissenschaft darf Sein und Sollen nicht vermischen. Methodologische Reinlichkeit ift eine strenge Voraussehung jeder echten Forschung und Wissenschaftlichkeit. Aber sollte eine Wiffenschaft vom Leben, wie es die Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaft ift, wirklich möglich sein ohne Nachschaffen ber inneren Realität diefes Lebens, b. b. unter vollständiger Abscheidung Unsere "Wissenschaft" darf nicht zur toten Induktion vom Leben?

<sup>1</sup> Siebe eingangs oben G. 5.

gemacht werden, weil sie dann ihren Gegenstand unter den Händen verliert und gerade durch das Außerlichwerden desselben aushört, Wissenschaft zu sein. Wir müssen wieder zu einem anderen Grundsat der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung zurücklehren, zu dem Mute, den Blid auf den Gehalt, das Lebendige, die Ziele des menschlichen Lebens zu lenken, das Leben darum zulest auch richtend mitzuleben!

Die Aufgabe, den politischen Ideengebalt unseres Zeitalters au betrachten, zeigt allein schon die ganze Schwäche der Stellung, in die uns jener falsche Brundzug unserer Sozialwissenschaft Diefe ganze Aufgabe wäre in früheren Zeitaltern gebracht bat. überflüffig gewesen. Wenn jemand in der französischen Revolution gefragt batte, welcher ihr politischer Ideengehalt, was ihr Beift und Innersters sei, der batte nur die eine, runde Untwort bekommen können: die Freiheitsidee, der unbedingte naturrechtliche Individualismus; oder eine Zeit der religiösen Umwälzung hinwiederum, die Reformation, hatte geantwortet: die Gelbsterzeugung der religiösen Empfindung und Erkenntnis, die absolute Bewissensfreiheit, das ift es, was wir wollen; — wir Heutigen können eine entsprechende Antwort nicht geben; beute ift es der Zeit nicht bewuft, was die Revolution eigentlich will, und die, welche glauben, es zu wissen, die Sozialisten oder die Demokraten, haben erst recht keine Rlarbeit darüber — wie fich später zeigen wird.

Wollen wir den politischen Zeitgeist erkennen, so haben wir zweierlei Aufgaben vor uns, die streng auseinander zu halten sind: Zuerst die Ideenkreise, die seine Vestandteile bilden, zergliedernd sestzustellen; und sodann den Kulturwert, den Gehalt der einzelnen Ideenkreise für die Gesittung zu erkennen. Vevor wir uns diesen Aufgaben selbst zuwenden, gilt es aber noch, das Verhältnis unserer heutigen Sozialwissenschaften zu ihnen klarzumachen.

Beiden Aufgaben gegenüber find unsere heutigen Gesellschaftswissenschaften unbeholfen, im grellen Gegensate zu der Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit, mit der sie sonst als "erakte", "induktive", über den Parteien stehende Wissenschaften auftreten. Denn indem unsere Sozialwissenschaft (wie schon früher angedeutet) sich ganz "kausal" einskellt, indem sie die ursächlichen Gesehe von Wirtschaft und Gesellschaft erforschen will, ist sie damit notwendig kasuistisch, atomistisch geworden;

sie geht dem einzelnen Falle nach, sie sucht Strenge (Genauigkeit, Exaktheit) und hat darin allerdings so große Erfolge erzielt, wie in keiner anderen Zeit. Aber den sührenden Einsluß auf das politische Leben, auf den Gang der Geschichte hat die Gesellschaftswissenschaft verloren. Wir leiden unendlich unter dem Hochmut der Exaktheit und ihrer Unfruchtbarkeit. Dies ist keine Anklage gegen jene Wissenschaften, deren Wesen und Ausgabe solche Exaktheit wirklich verlangt, wie die Mechanik, Physik, Chemie und andere Naturwissenschaften: aber für die Geiskeswissenschaften und insbesondere die skaatswissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ist es wohl ein schwerer Vorwurf. Die Nachahmung der naturwissenschaftlichen Versahren hat uns geradezu vernichtet. Und damit in genauer Verbindung steht noch ein anderes.

Alls vermeintlich erakte Wissenschaft lebt unsere beutige Sozialwissenschaft vor allem in der Gegenwart. Das hat fie von ber Naturwiffenschaft übernommen. Für den Phyfiker ift es bedeutungslos, was man vor bundert Jahren über das Licht gedacht hat, denn die heutigen Meffungen und Verechnungen find in fich geschlossen, genauer, darum aans felbstficher und können jener vor hundert Jahren entraten. Was unfere Zeit im naturwiffenschaftlichen Denten durchführt, das Vergangene außer acht zu laffen, das tut fie auch im politischen Denken. Allein: Was des einen Leben, ift des anderen Tod, saat ein ur-Der Ideengehalt eines Zeitalters ift keine kaufal alter Spruch. bervorgebrachte mechanische Größe. Er ift das, was eine Zeit erfüllt, was ihr Schidsal führt; er ift zu betrachten als die Brutstätte der Geschichte, ihr erfter Beweger, ihre wahre Triebkraft. Nun ift aber ein Beiftiges nie von den Begenwärtigen felbft gemacht, sonbern ftets ein Rind der Vergangenheit. Wir denken zu wenig geschichtlich. Wir haben zwar das geschichtliche Denken zu einem eigenen Studium und Forschungsgrundsat erboben ("Hifforische Schule"), aber nicht zu einer Anschauungsweise des Lebensinhaltes, nicht zur organischen Form unseres Wissens, nicht zur Lebensweise selbst. Wir haben das geschichtliche Studium gleichsam künftlich gemacht, aber es ift in unserem Denken nicht lebendia. Wir leben als echte Emporkömmlinge in der reinen Gegenwart, betrachten fie als etwas Fürsichseiendes, als ein geistig sich selbst Erzeugendes, statt zu erkennen, wie die Veraangenbeit in der Gegenwart lebt und waltet.

Eine fittlich-politische Idee entspringt nicht unvermittelt, gleichsam gewappnet, wie die Athene aus dem Haupte des Zeus, sondern wird in innerer Zwiesprache mit dem, was vorher gedacht wurde, wird durch innere Umbildung, Bejahung und Verneinung deffen, mas die Vergangenheit gefagt und gelebt hat, geboren. Das Beiftige der Begenwart ift gleichsam nur als die Wirklichkeit eines Vergangenen, es ift nicht als eine rein selbst erzeugte und selbstgenugsame Gegenwart. Dieses lettere zu glauben, ift der tieswurzelnde Irrtum des ungeschichtlichen Individualismus, der politischen Einstellung von heute. Die selbstsichere Einstellung des naturwissenschaftlichen Denkens auf das politische Denken zu übertragen, ist verhängnisvoll, isolierend und auszehrend. Das Erste, was wir in politischen Dingen wieder lernen mussen, ift, uns als Sobne eines Vaters zu erkennen, in volitisch-fittlichen Dingen geschichtlich zu benken. Wir betrachten nun, um in Wesen und Werden unseres Zeitgeistes selbst einzudringen, den individualistischen, universalistischen und sozialistischen Ideentreis.

# 1. Der individualistische Ideenkreis und fein Rulturinhalt.

Jener Ideenfreis der Vergangenheit, der in unserer Gegenwart weitaus am lebendigften ift, ift der individualiftische. Unsere Vergangenheit ift durch und durch individualistisch. Mit der Renaissance beginnt zuerst das, was man die Entdedung des Individuums in der Runft nennt, was in Wahrheit aber nur die Losreißung von allen mittelalterlich-scholaftischen Vindungen ift (denn das Individuum brauchte man dem Mittelalter gegenüber nicht erft zu entdeden). Sie und der Humanismus und später die Reformation tun die Totengräbergrbeit am Mittelalter: das Naturrecht ift es dann, welches die aufbauenden Gedanken für eine neue, individualistische Ordnung des Staates, der Gefellschaft und des ganzen Lebens in immer größerer Menge und wachsender praktischer Brauchbarkeit liefert. zwei Hauptstufen in diesem großen Siegesgange der individualistischen Idee unterscheiden: Zuerst das Zerbrechen des ständischen Geistes, der korporativen Vindungen des Mittelalters, wie sie in Zunft, Kirche, grundberrschaftlichen und lebensartigen Abbangigkeiten, Genoffenschaften und Brüderschaften aller Urt gegeben waren; dann der gewaltige politische Durchbruch der neuen individualistischen Ideen in der französischen Revolution.

Die Frage, welches der Grundgedanke der französischen Revolution war, jener Ideenwelt, die heute noch unser ganzes politisches Leben weit mehr bestimmt, als uns bewußt ist, haben wir schon früher beantwortet, es war die naturrechtliche Freiheitsidee. Die geschichtliche Entwicklung des Naturrechtes als politische Theorie haben wir hier nicht zu verfolgen, sie ging von Grotius an zu Hobbes, Lock, Quesnay, Smith, Montesquieu, Rousseau und anderen. Uns gehen nur die Grundgedanken an, die uns bereits bekannt sind: der Vegriff des absoluten (autarken) Individuums, des Urzustandes, des Urvertrages und der Freiheit, gemildert und durchführbar gemacht durch politische Gleichheit, das heißt durch Atomismus und mechanische wie zentralistische Konstruktion des Staatsgesüges. Ferner: Das Individuum, ein absoluter Wert, der Staat ein Unwert, nur ein Nothastes, Lußerliches, Utilitarisches.

Die Herrschaft dieser Freiheitsideen, die zugleich (wie wir schon oben S. 69 f. sahen) notwendig rationalistisch, antimpstisch, ganz — "Austlärung" waren, in der Gesamtbildung der damaligen Zeit war eine unbegrenzte, zum Unterschiede von unserer heutigen revolutionären Zeit, in der sich ein hinreißender, durchschlagender Zug noch nicht zeigt. Diese neue geistige Welt bricht wie eine ungeheure Sturzwelle durch das Tor der großen französischen Revolution und vollendet in den Nachstößen der späteren liberalen Revolutionen ihren vollsommenen Einbruch.

Die politischen Parteisormen, welche die naturrechtlich-individualistische Idee angenommen hat, und die uns noch später beschäftigen werden, sind: der Liberalismus, das Manchestertum (eine besondere Ausprägung desselben), die Demokratie (d. i. der radikalere, republikanische Liberalismus), welche alle die Idee des Höchstmaßes an Freiheit und Mindestmaßes an Störung, die Idee des freien Wettbewerbes, das Zurlikdrängen des Staates von jeder Kulturtätigkeit und der politischen Gleichheit in verschiedenen Formen versechten.

Vis hierher darf ich hoffen, auf allgemeine Zustimmung rechnen zu können, da es sich nach allem Vorherigen im Grunde um m. E. unanfechtbare oder gar selbstverständliche Überlegungen handelt. In der solgenden Überlegung aber fürchte ich, auf Widerstand zu stoßen. Es handelt sich für uns jest um den Kulturwert, die Kulturtendenz des Individualismus. Nach dem, was oben (S. 69 f.) darüber bereits ge-

fagt wurde, darf ich aber hoffen, auch von den Gegnern unseres Standpunktes verstanden zu werden.

Auch in dieser Frage muffen wir wieder auf den letzten Rern alles Individualismus zurudgeben: daß der Einzelne als ein geiftig Souveranes, Selbftgenugsames zu faffen fei, der nur vor feinem eigenen Richterftuble besteben kann, der fich logreift von aller geistigen Bin-Was heißt nun dieses "Logreißen von der geistigen Binduna"? Das möge ein Beispiel veranschaulichen. Die religiöse Idee A. V. verlanat die Religionsgemeinde. Die Religionsgemeinde ift aber notwendig eine Vindung, d. V. als Rirche. Die Idee als solche und die Ideenbildung (universalistisch betrachtet) verlangt die Gemeinde und damit die Vindung; das Fürsichsein, das Sichselbstgenugsein verlangt aber die Losreigung von der Bindung, die Logreifung von der Gemeinde. Der Individualift fann fich der Bindung durch die Gemeinde (Rirche) unterwerfen, er fann-fich bingeben, fich aufopfern und in dieser Weise der Idee genügen, aber dies alles tut er dann, tropdem er Individualist ift, tropdem er als selbstgenugsamer Geist ausschließlich aus sich selbst schöpfen und die Freiheit wählen könnte! Oder: Die affetische Idee. Sie verlangt die Bindung, das Zurüchträngen der Wirtschaft, daber kann sie die wirtschaftliche Freiheit nicht wollen, sonbern im Gegenteil die Regelung der Wirtschaft. Der Individualist also kann niemals, weil er Individualist ist, Uftet sein, sondern nur, trothdem er Individualift ift. Zuerst steht in seinem Herzen die Selbstgenugsamteit, die freie Willfür feines Wefens; diefe drangt ibn querft, im aftetischen Gedanken eine Einengung seines freien Selbstes, nicht ein ibm Angemessenes zu finden. Wenn ber Individualift fich der Bindung, die eine Idee verlangt, unterwirft, mußer zuerst die freie Willfür feiner auf fich felbft geftellten Beiftigkeit überwunden und verneint haben. Er kann in eine Vindung stets nur hinein, trot des Dranges, sich selbst genug zu tun, nicht aber wegen dieses Unruses seiner eigenen prometheischen Gelbstgenugsamfeit.

Aus der autarken Grundeinstellung des Einzelnen folgt sohin: daß die individualistische Idee einer bestimmten Gestalt sowohl des geistigen wie des materiellen Lebens zustrebt. Was zuerst das letztere an-

langt, so ift es das wirtschaftliche Leben vor allem, das unmittelbar eine andere Gestalt dadurch erhält, daß die Vindungen aufgehoben werden, daß jeder Einzelne nach Möglichkeit tun kann, was er will, "laissez faire, laissez passer!" Nun aber jeder ungehindert, frei und bemmunaslos ift, wenden sich alle Kräfte nach außen — der Rapitalismus!, deffen tieffter Grundzug ift, daß Beiftiges nach außen gelenkt, Inneres veräußerlicht wird. Daber gilt: Alle individualiftischen Zeitalter der Weltgeschichte find kapitalistische Zeitalter. Überall, wo individualistische Wellen durch die Geschichte geben, in Babylon, Agypten, Athen, Rom, in der Renaissance, Humanismus und Reformation (Frühkapitalismus), treffen wir als Folge des Individualismus zuerst die Entfesselung der äußeren Kräfte aus der dann jene ungeheure Entwicklung der Produktivkräfte und jene Verwirtschaftlichung des gesamten Lebens solat, die den Rapitalismus kennzeichnet. Das Individuum ift ungehindert in äußerer Gelbftbestimmung; auf fich allein zurudgeworfen aber muß es innerlich verarmen, kann es, um diefer Verarmung wenigstens teilweise zu entgeben, nur nach außen wirten; darum ungeheure Entfaltung, schöpferische Entwicklung des aufer en Lebens. Ein Zeitalter wie das unserige mit feiner allgewaltigen Energieentfaltung, bat die Welt noch nicht gesehen, aber nur deswegen, weil noch keines so uneingeschränkt, so durchaus, so rasend individualistisch war. Eisenbahnen, Maschinen, Fernsprecher und Fernschreiber, Luftschiffe — warum baben andere Zeitalter all dieses nicht erfunden? Die damaligen Menschen waren gewiß nicht weniger klug als die heutigen. Ift der Fortschritt der Naturwissenschaften der Grund dafür? Umgekehrt! Es geben die meiften technischen Ersindungen, wie nachgewiesen ift, der Naturwissenschaft (namentlich der theoretischen Erkenntnis), um eine Spanne voraus; und dann: der Fortschritt biefer Wiffenschaft ift ja felbft ein äußerer, ein naturwissenschaftlicher, ein technischer. Dem geiftigen Aufwande nach hätten alle diese Leistungen andere Zeitalter ähnlich fertiggebracht, aber fie waren gar nicht darauf gerichtet, gar nicht danach eingestellt; fie hatten gar kein Verlangen danach, fie hatten, gefunden, es fallen laffen, vergeffen, verachtet (wofür das Schiefpulver in China ein plastisches Beispiel ift). Erft ein Zeitalter, das fich ganz nach außen richtet, die wirtschaftliche Tätigkeit für jeden Einzelnen freimacht; den "Erwerbsgeist" wedt; damit große wirtschaftliche Aufgaben fich

stellt; dadurch insbesondere große Märkte schafft (die erste Bedingung von Großbetrieb und Maschinenverwendung); Millionen schöpferischer individueller Kräfte für fie einspannt, im freien Wettkampf den Stärkeren, Geschickteren siegen läkt, und dadurch endlich einen wahren Fenriswolf entfesselt, der in feinem Rachen die ganze Menschheit verschlingt, erft ein solches Zeitalter konnte all' jenes erfinden, was wir bis beute mit Glud erfunden baben, und das äußere Leben auf solche ungeahnte Höhe bringen. — Hier sei zur Orientierung eine kurze abschweisende Bemerkung gestattet. Unser Ergebnis, daß der Rapitalismus stets im Befolae individualistischer Beistesrichtungen auftrete, daber in der Geschichte immer wiederte brt, ftebt im Widerspruche zur herrschenden Meinung Marrens, wonach der Kapitalismus die Entwicklung der Wirtschaft seit dem Urkommunismus abschließt. Die ganze Geschichtschreibung steht beute stark im Vanne dieser Lehre, daher fie auch zum Teil die Folgerung mitmacht, eine lette kollektivistische Krönung dieser Entwicklung sei unvermeidlich. (Vgl. weiteres unten S. 142 f.)

Wie steht es nun mit der Gestaltung des geistigen Lebens auf individualistischer Grundlage? Auch bier ergibt der schon früher (f. oben S. 26 f., 69) entwidelte Grundaug, wonach fich der Individualift grundfählich jeder festen Unknüpfung entziehen will, eine bestimmte vorherrschende Richtung: die ametaphysische. (Natürlich bedeutet dies nicht, daß jeder Individualift ametaphyfisch sei; es handelt fich hier nur um eine Richtung, die freilich nicht die einzelnen Personen wirklich bezwingen muß, die sich aber als ein Hauptzug in der Geschichte, im ganzen Zeitalter durchsett.) Notwendig ametaphysisch ift seinem Wesen nach der Individualismus deshalb, weil das Individuum, indem es sich als geistig absolut selbständig fühlt, sich auf sich selbst zurückziehen, in feiner eigenen Ginsamteit verweilen fann. Wir wiffen, daß diefe Ginsamkeit, diese Alleinheit, eine innere, geistige Verarmung bedeutet; aber der Mensch ersett diese Verarmung, wie es scheint, durch den Rausch der Besonderheit, der Partikularität. Nur mir bin ich verwandt, sonft von allen abgetrennt! In diese Einsamkeit, diesen inneren Urzustand, kann ich mich zurückziehen, und dann gleiche ich dem Prometheus, der fich dem Zeus sogar gegenüberstellt! Das Individuum fühlt fich gedrängt, fich auch dem kosmischen Zusammenhange zu entziehen, fühlt die Möglichkeit, gegen alles zu rebellieren. Das Prometheische, bas der Individualismus in seiner tiefsten Wurzel in sich trägt, dieses ist es, was sich dem Metaphysischen schließlich mit Notwendigkeit gegenüberskellt. Denn das Metaphysische, Eberirdische, Unbedingte will seinem Sinne nach etwas sein, das über aller Einzelheit, Alleinheit und Eigenheit steht. Über jede besondere Natur soll (ihrem Sinne nach) die metaphysische Idee herrschen als ein Übernatürliches; und was die Idee ist (nehmen wir sie einmal ganz im Platonischen Sinne als das geistige Urbild der Dingwelt), danach bildet sich der Geist innerlich, das Ding äußerlich um. Der prometheische Mensch dagegen will das Gegenteil, er will, daß jenes gelte, was das Individuum von sich aus erzeugt, d. h. er will das Ametaphysische. Darum die Zerstörung aller objektiven Werte und Gültigkeiten in jedem individualistischen Seitalter, darum im Mittelalter die Losbindung von der Hierarchie der Werte durch Renaissance und Humanismus.

Mit dieser Ablehnung des Metaphysischen ergreifen wir zugleich den aweiten geiftigen Grundzug des Individualismus: das Utilitarische, die Richtung auf das Nütsliche und Subjektive (was ja mit der obigen Richtung auf das rein Außere logisch notwendig zusammentrifft). Nun werden die sittlichen, logischen und anderen Werte nicht mehr erscheinen fraft ihrer inneren (apriorisch verbürgten, irgendwie überindividuell, objektiv gegebenen) Gültigkeit und Heiligkeit, sondern fie erscheinen kraft ihrer äußerlichen Beziehungen zum Individuum, kraft ihres Nühlichkeitscharakters, "utilitarisch". (Auch hier gilt wieder: Nicht jeder Individualist und jede Abart des Individualismus muß nach bem Nuten geben, er kann auch dem Werte irgendwoher eine Geweihtheit, eine überindividuelle Gültigkeit zugestehen, womit das Metaphysische eingeführt wird, aber das kann nur gegen den innersten Grundzug des Individualismus geschehen.) So vollzieht fich mit dem Siegesgang des Individualismus vom Mittelalter an (ähnlich bei den Sophisten in Griechenland), schrittweise die Unterböhlung der autoritativen, geschten, objektiven, apriorischen oder in irgendeinem anderen Sinne überindividuellen Sittenlehre und Lebensordnung. Schließlich kommt es zu dem Ergebnis: das Sittliche ift gefunder Menschenverstand (was zu formulieren und zu verfechten die Engländer den traurigen Mut hatten); das Sittliche ift utilitarisch, gut ist das, was (wenn auch in feinerer, vermittelter Form) nütlich ift. Diefe Sittenlehre des Utilitarismus ift zugleich "relativistisch", das beißt, es hängt durchaus von den Umftänden ab, es ift ganz beziehungsmäßig, relativ, was jeweils das Nügliche leibhaftig sei. Sie ist damit auch ganz "empiriftisch", d. h. Sittliches ift ein Ergebnis der Erfahrung (wieder der wechselnden, relativen Erfahrung), was als nühlich wie gut zu betrachten sei. Ferner, nicht nur das Sittliche, auch das Wiffen als folches nimmt diese Natur des bloft Relativen an. Die Wiffenschaft ift nun empirisch, relativistisch und damit selbstverständlich auch nur utilitarisch. Wahr ift, was die Erfahrung als wahr bestätigt, die wechselnde, unausschöpfbare, mannigfache Erfahrung. "Wabrbeit" entspringt so der Anpassung (oder Stonomie) meines Denkens an diese Erfahrung und ihren Wechsel. Und weiter: Die äußere Erfahrung zeigt nur Urfächlichkeit (Rausalität), daber erleben wir, daß auch die Beifteswissenschaft keinen anderen Ebraeiz bat, als Rausalgesetze zu entdeden. Die Wissenschaft ift damit auch induktiv, benn die Induktion ift jenes Verfahren, durch das die Erfahrung immer mehr bereichert, mit Erfolg aufs neue befragt wird. Wissenschaft, ebenso wie auch die Ethik, etwas Veranderliches, Subjektives geworden. Für alle Zeiten und Bölker, auch für jeden Einzelnen, gilt eine verschiedene Wahrheit, weil alle ja notwendig verschiedene Erfahrungsinhalte haben, weil verschiedene Anpaffungsvorgänge obwalten — so das Sittliche, so das Wissen. Rann bei den anderen geistigen Inhalten Salt gemacht werden? Schönheit, Runft, Religion, Philosophie, dieses alles, welches mit dem Anspruche auf überindividuelle Gültigkeit auftritt, unter die fich der Einzelne beugen foll, es wird auf Erfahrung, Wissen, Nuten zurückgeführt. Schönheit a. 3. foll schlieflich die verftedteste Form des Nütlichen sein, weil durch den Anblid des Schönen die Nervenzentren angeregt werden, der Blutkreislauf fich belebt. — Zulett der kosmopolitische Grundzug des Individualismus, den wir gleichfalls in einem anderen Zusammenbange schon berührten. Wenn im eigenen Staate jeder Burger bas gleiche Atom, der gleiche mechanische Vestandteil der politischen Maschinerie ift, wenn hier gilt "Ein Volk, Eine Regierung" — warum nicht in dem Verhältnis von Mensch zu Mensch überhaupt? beißt ja nicht nur Bleichheit im eigenen Staate, sondern "Gleichbeit alles dessen, was Menschenantlig trägt". Der Individualismus vollbringt bier aweierlei. Einerseits macht er alle aleich, atomisiert alles; andererseits schafft er zwischen Mensch und Mensch die unüberfteigliche Rluft. Die innere Einsamkeit und Burafreibeit der Derson trennt mich von dem Volksgenossen ebenso, wie von anderen Menschen. Das Einzigartige kann sich gegenseitig nicht verstehen, was ich bin, kann im Innersten der andere gar nicht wissen; nur im Außeren sind wir gleich. Dies sind die tiesen Wurzeln der kosmopolitischen Richtung des Individualismus. Warum die liberalen Parteien nirgends wahrhaft völkische Parteien werden können, ist nun klar.

Aus all' diesem ergibt sich die wichtige Folgerung, daß der geistige Inbalt aller individualistischen Zeitalter notwendig den Grundzug auf das verstandesmäßige Wissen bat, daß er "rationalistisch" ift. jeder individualistischen Kultur muß das Wissen vorberrschen. Schönbeit, Religiosität, metaphysische Innerlichkeit und was sich sonft der außeren Auseinandersehung als schwierig erweift, wird nach Möglichkeit rationalifiert. Die Individuen verstehen einander nicht, innerlich ift jeder ohnehin nur für sich, aber äußere Erfahrungen und Denkinhalte davon austauschen, sich gegenseitig aufflären, das können sie. Daher die französische Revolution und was ihr voraufging, ein Zeitalter ber "Auftlärung", bes tablen Rationalismus gewesen ift, und wir heute noch ein solches (wenn auch nicht mehr mit gleicher Ausschlieflichkeit) find. In der Sittlichkeit, in der Wissenschaft, überall verschwindet die metaphyfische Grundlage in demselben Maße, als der Individualismus vordringt. Überall bleibt nur die rein induktive. empiriftische Urfachenerklärung übrig, die Beobachtung, das Feftftellen, Messen und Rechnen, das Handareifliche. Das Höbere ift ausgetrieben. (Die neuerlich von Max Weber vertretene Geschichtserklärung, daß der Grundzug der Kulturentwicklung überhaupt die Rationalifierung des Lebens sei, ift verfehlt, sie trifft nur auf individualistische Beitalter au.)

Fassen wir zusammen. Indem der Individualismus den Einzelnen auf sich selbst stellt, ist sein Grundzug die Losreisung von der Welt des Überindividuellen überhaupt. Der Individualismus ist damit seinem innersten Zuge nach:

a-metaphyfisch, ferner im Gepräge alles Geistigen: empiristisch, relativistisch, subjektivistisch, induktiv, kausalwissenschaftlich, utilitarisch; und endlich in der Politik

kosmopolitisch einerseits (foweit das Verhältnis der Völker in Vetracht kommt), atomistisch und zentralistisch andererseits, soweit das innere Gefüge des Staates in Vetracht kommt.

Das Ganze dieser geistigen Kultur des Individualismus ist auf Wissen, auf das strenge, von der Erfahrung abgezogene Wissen gestimmt, d. h. die individualistische Kultur ist

rationalistisch, ist "Aufklärung". Und was zulett das Gebiet der Wirtschaft anbelangt, so ist der Individualismus

kapitalistisch, sofern er die Kräfte von innen nach außen, sofern er zur freien Bewegung des Einzelnen drängt, sosern er Vertreter des freien Wettbewerbes und des freien Privateigentums ist, statt die Wirtschaft auf Organisierung zu stellen, wie es z. B. das Mittelalter getan hatte.

Alles in allem genommen, werden vom Individualismus die geistigen Rulturinhalte einesteils veräußerlicht ("Nugen" ftatt objektiver innerer Bültiakeit des Wertes), andernteils rationalifiert. Die geiftige Rultur des Individualismus ift Rationalismus und Wirkung nach außen, b. b. Zivilisation. Damit baben wir aber die große Gesamtwirkung, die wir feit der großen Revolution in unserer geistigen Vorgeschichte am Werke faben, klar por und — den Rapitalismus. Unfer Rapitalismus ift weber aus der Vodenrente, noch dem Steigen der Edelmetallaewinnung, noch aus Lurus, Kriegsgewinn usw. entstanden, wie Sombart will, noch aus handel, Geldleihe und Kriegswesen, wie Brentano will, noch auch aus einer religiösen Sondereinstellung, wie Mar Weber will: denn die Rapitalansammlung durch Rente (usw.) sest den Kapitalismus schon voraus, die Anwendung des religiösen Dogmas im kapitalistischen Sinne ebenso; sondern zuletzt allein aus dem Ideenumschwung seit dem Niedergang der Hochscholaftit, aus einem rein geistigen Grund.' Der Rapitalismus ift feiner geistigen Natur nach, wie wir schon früher erkannten, die Sintflut der Außerlichkeit, die dadurch erzeugt wurde, daß der Mensch seine Kräfte von aller ideellen Vindung frei macht, sein Beiftiges in mächtigfte Außenwirfung verwandelt, seine Totalität dem Außeren zuwendet — desbalb, weil er innerlich ver-

<sup>1</sup> hieruber näheres oben G. 62 f.

<sup>2</sup> Der Begriff der "Wirtschaftsgesinnung", den Sombart geprägt hat, stimmt übrigens damit überein.

armt, einsam, durch Vindung und Verbindung ungeftützt und unbefeuert ift. In dem Augenblick, in welchem fich der Einzelne von der intelligiblen Ordnung und dem großen, geistigen Zusammenhange lossaat, bleibt ibm, da er den Sieg in Händen zu haben glaubt, nichts mehr übrig. Er gleicht bem Irion, der ftatt der Göttin eine Wolke Das einzelne Genie und jeder, dem die Babe der Entsagung wurde, kann sich ja boch über diese Gefahr hinwegseten, aber die Menge verarmt, das geistige Leben im Ganzen läft nach, veräußerlicht fich. Die Unterdrüdung des Innerlichen durch den Individualismus bedeutet dann weiter, indem fie die geschilderte Entfesselung aller Kräfte für Außeres bewirkt, Aufschwung von Technik, Wirtschaft, Verkehr, äußerem Fortschritt in jedem Sinne, ja Wissenschaft selbst, indem sie durchwegs Naturwissenschaft wird. die Fortschritte der Naturwissenschaft baben die Technik erzeugt, (wie wir oben, S. 83, schon berührt haben), sondern das nach außen gerichtete Leben hat die Technik erzeugt, und die technischen Fortschritte haben fich auf die Naturwissenschaften als das Mittel geworfen, weldes dem äußeren Leben wieder Mittel aibt. Die atomistische Gastheorie war noch nicht gefunden, als man schon die Dampfmaschine erzeugt batte.

Dem Individualismus ist Kultur vornehmlich Zivilisation (wenn man unter dem ersteren das Geistige, unter dem letzteren das Außere, das Mittelhafte des Lebens versteht). Der Individualismus ist kulturseindlich, da er die Geistigkeit reduziert und die Zivilisation fördert. Der Individualist, der sich aus sich selbst heraus bestimmt, will etwas sein, ist es aber noch nicht; und weil er nichts ist, daher die Wendung und Wirtung nach außen. Er bleibt immer im Stande des Wollens und erreicht niemals das Ziel; daher die nie endende Energieentsaltung in den individualistischen Zeitaltern, daher mehr und mehr Zerstörung der Innerlichseit, der innersten Grundlagen alles Geistigen. Im Individualismus liegt viel Tattrast und Festwilligkeit, aber nichts an Genie, liegt, Großes zu tun, aber um so weniger zu sein.

So entsteht ein Verhältnis des Geistigen und Materiellen, das man die goldene Wage der Geschicht e nennen kann. In der einen Schale ist das Geistige, das intelligible Reich — vom Individualismus geschmälert, zerstört. Was an Reichtum von Inner-Lichkeit Jahrhunderte ausgebildet haben, wird verschleudert oder auf

١

einen kümmerlichen Rationalismus herabgemindert. Auf der anderen Schale lastet die Außerlichkeit in Wirtschaft, Technik, Verkehr samt den übrigen Indegriffen von Mitteln des Daseins. Die Außerlichkeit wächst auf und wuchert und wird groß. Das Individuum wirkt mit unwiderstehlicher schöpserischer Kraft und unterwirft sich, von keinem Verbande, keiner Junst und Ordnung eingeschränkt, weithin die Natur mit ihren geheimsten Kräften. Das zusammen zeitigt den unerhörten Niederbruch aller Kulturwerte, und den unerhörten Aussteig aller Zivilisationswerte. So bewährt sich die goldene Wage der Geschichte. Sie wiegt mehr Außeres zu, wenn man auf Inneres verzichtet, sie gibt mehr Geist, wenn man das Außere hinter sich läßt.

## 2. Der zweite, univerfaliftische Ideenkreis und fein Rulturinhalt.

Die zweite große Wurzet unseres heutigen Zeitgeistes liegt in der universalistischen Gesellschafts- und Staatsauffassung. Uns hat das Schickal gegeben, nicht nur individualistische Vorsahren zu haben, sondern auch universalistische. Es glaube niemand, daß es sich dabei um tote Lehrbegriffe, um leblose Stubengelehrsamkeit handle. Der Gegensat dieser Ideen erfüllt den Ramps der Geschichte, kehrt immer wieder und in ihm erzeugt sich vornehmlich, was der eigenkliche Gang der Geschichte ist.

Raum war die französische Revolution in die Welt gekommen, so entstand ein Ideenkreis, der die erste, wenn auch einstweilen noch begrenzte Gegenwirtung gegen die individualistische Idee vorstellt. Es ist der Ideenkreis der Romantik, die keine bloße Runskschule, sondern eine Lebensrichtung, eine ganze Rultur- und Gesellschaftstheorie war. Un das kategorial seststehende übersinnliche Element in unserem Geiste anknüpsend, das Rant als "Apriori" rein analytisch, rein erkenntnistheoretisch nachwies, haben Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Krause, Novalis, die Brüder Schlegel, Udam Müller und andere das übersinnliche in die Geistigkeit wieder eingesührt und so den Rationalismus überwunden. Auf solchem Wege hat zuerst Fichte, dann Schelling, Adam Müller dem überindividuellen in der Gesellschaftse, Staatse, Rechtse und Wirtschaftslehre seinen Platz eingeräumt und so die individualistische Gesellschaftserklärung überwunden. Mit unerhörter Energie und Denkerkraft vollführte Fichte als

Erster diese Wendung und hat damit geleistet, was an den Grenzen der menschlichen Kraft sieht, hat gleichsam am eigenen Schopse sich aus dem Sumps gezogen. Sein Gedankengang war zunächst rein erkenntnistheoretisch solgender. Das Denken des Einzelnen untersucht, sührt notwendig zu dem Denken eines anderen Geistes, um den ersten erklären zu können. Damit war der Kernbegriff des Individualismus, die geistige Selbstgenugsamkeit und Selbstbestimmtheit angegriffen und zuletzt die Ganzheit an seine Stelle gesetz; die Ganzheit erscheint jeht als Nährvater des menschlichen Geistes. Nicht mehr die Selbsterzeugung des Individuams, nicht mehr die Klust zwischen Geist und Geist ist es jeht, was das Vild unseres innersten Lebens bestimmt, sondern die Verbindung von Geist zu Geist.

Wir baben oben die Wesenheit und die Probleme der univerfalistischen Auffassung binreichend besprochen (f. oben S. 29 ff.). Hier gilt es nur, uns die Veränderung, die Umbildung vor Augen zu führen, welche die Einführung eines universalistischen Ideenkreises, zuerst der Romantik, im innersten Räderwerk des geistigen Lebens, in den Herzkammern des Zeitgeistes, hervorrusen mußte. Banzbeit wieder die erfte Wirklichkeit wird ftatt des Individuums, tritt auch notwendig ein Reich intelligibler Werte und Welten in das gefellschaftliche und geistige Leben bestimmend ein. Nehmen wir als Beispiel wieder die religiöse Idee. Die Religionsidee schafft und fordert die Religionsgemeinde. Denn die Wirklichwerdung (Aktualisierung) des religiösen Individuums wird jest nicht so vorgestellt, wie beim Individualismus, daß ich selbst ber Mann ware, der den Gedanken und das Begreifen Gottes aus fich beraus erzeugte. Die Ganzbeit ber Religionsgemeinde, der Rirche, ift es vielmehr, die mich als religiöse Realität gleichsam erft schafft und von je geschaffen bat. Banzbeiten, die Rollektiva, die Gefamtdinge haben bies in mir getan und find die ersten Träger geistiger Rultur, sie find die geistigen Lebendigmacher geworden.

Wird der Eintritt universalistischer Denkweise in den geistigen Gehalt eines Zeitalters so angesehen, wie dieses Beispiel es weist, dann begreift man, welch vielfältig neues Leben die Romantik zuerst in Deutschland, dann in der ganzen Welt erzeugte. Die Kultur erhält sogleich einen anderen Stempel als den des bloßen Wissens, das übersinnliche zieht in die Herzen der Menschen ein, die Fülle der Zeiten kehrt wieder. Es war der erste große Gegenschlag seit vielen Jahrhunderten 1, der erste wirkliche Durchbruch durch die individualistische Lebensidee. Ich behaupte nicht zuviel, indem ich sage: Wenn das deutsche Volk einmal nach vielen Jahrtausenden nicht mehr da sein, wenn man das Deutsche wie heute das Griechische aus verschollenen Urkunden erlernen wird, dann wird doch ein ewiger Glanz an dem deutschen Namen haften, weil der deutsche Geist die abendländische Kultur vor dem Untergang bewahrte, indem er sich den erwürgenden Umarmungen der Mitgardschlange des Individualismus entwand. Und um den Umkreis von Kant, Fichte dis Hegel, von Goethe dis zu Novalis und Eichendorff wird es leuchten wie beute um Platon und Aristoteles.

Freilich war dieser Durchbruch kein vollkommener. Die Romantik hat eine Niederlage erlitten, aber es war eine königliche Niederlage. Sie kam noch zu früh, der individualistische Zeitgeist hatte sich noch nicht ausgegeben, das Leben ging noch weiterhin seinen alten Leitsternen nach. Aber die Romantik stirbt nicht ganz, ihr Geschlecht ist schon zahlreich und mannigsaltig. Dieses konnte nicht getroffen und ausgerottet werden. Auch wir zählen uns zu diesem Geschlecht.

Welches waren nun die verschiedenen Formen, namentlich die politischen Formen der neuen universalistischen Denkweise?

Im Vereiche der Wissenschaft ist es ganz allgemein der Rampf gegen den mechanischen Rausalbegriff in den Geisteswissenschaften: Geschichte, Germanistik (nicht in dem kläglichen Sinne, wie sie heute betrieben wird, doch in jenem der Gebrüder Grimm), Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre, sie alle wollen nun plötlich Wissenschaften werden, die es mit Innerlichkeit, weil mit Gesamtgeistigkeit zu tun haben, nicht mit blinder Ursächlichkeit. Leider ist diese Entwidlung damals nicht ans Ende gekommen, sondern in den Anfängen steden geblieben. Als dauernde Frucht blieb jedoch die geschichtliche Richtung, der "Historismus" zurück, der zuerst in der Rechtswissenschaft entstand, dort das Naturrecht überwand (z. T. allerdings niehr verdrängte als innerlich überwand); aber ein vollgültiges Eigenes an dessen Stelle zu sehen, gelang nicht. In der Volkswirschaftslehre war es zuerst der geniale

Daß auch hier Vorläuser da waren, in der Geniezeit, sogar zum Teil schon in anti-rationalistischen Bestandteilen der Lehre Rousseaus, und daß überhaupt die Weltgeschichte ja nie gänzlich von allen guten Geistern verlassen war, soll damit natürlich nicht geleugnet werden.

Abam Müller, der Drachentöter des Smithianismus, dann war es List und die auf beiden (mehr als heute bekannt ist) beruhenden geschichtlichen Schulen der Volkswirtschaftslehre (Roscher, Schmoller), die dis in unsere heutigen Tage reichen — allerdings ist auch hier, obzwar zuerst sehr Vieles, zulest doch nur Halbes erreicht worden. Aber die Anzweislung, die Entspronung des Naturrechtes in der Jurisprudenz, die Zurückdrängung und Erschütterung der liberalen Schulen in der Volkswirtschaftslehre ist doch wohl gelungen. In der Gesellschaftslehre (Soziologie) und der Staatslehre haben Hegel, Schelling, Schleiermacher, Krause, Stahl Großes und Dauerndes geleistet, aber die positivistisch-empiristische Zeit, die später einseste, hat es nicht zur Entwicklung kommen lassen, so daß heute die Gesellschaftslehre ebenso wie die universalistische Ausbildung der Volkswirtschaftslehre vor einem neuen Ansange steht.

Ein arok gewordenes Rind des universalistischen Gedankenfreises der Romantik und der geschichtlichen Schule (nicht dagegen des Sozialismus, wie a. V. Philippovich fälschlich behauptet) ift die Sozialpolitik. Unter "Sozialpolitik" darf man nicht almosenartige Geschenke für die unteren Rlassen versteben, sie ist auch nicht nur (was schon einen viel weiteren Sinn bat) Hilse für die schwachen Bruppen der Gesellschaft, vor allem für die Arbeiter, sondern fie ist noch darüber hinaus: der Versuch der schrittweisen Organisierung der wirtschaftlichen Beziehungen, der Bindung freier, bis dabin unorganifierter Wirtschaftsformen. Die Sozialpolitik will nicht bloß belfen, fie will Bindungen einbauen in die freie, ungeregelte Wirtschaft bes Rapitalismus. Wenn 3. 3. vorgeschrieben wird, daß die Arbeitszeit nur gebn Stunden betragen dürfe, daß die Frauen- und Rinderarbeit diesen oder jenen Beschränkungen unterliege, daß amanasmeise die Versicherung gegen Krankbeit, Unfall, Alter, Invalidität usw. einzutreten babe, jo twerden die bis dahin freien Beziehungen der Wirtschafter untereinander teils nur eingeengt, d. h. aber schon mittelbar geregelt, teils aber positiv, unmittelbar geregelt und organisiert, indem die belfenden und zusammenwirkenden Leiftungen von Arbeiter, Unternehmer, Staat oder anderen Beteiligten bestimmt werden. Sozialpolitik also überwindet den wirtschaftlichen Freiheitsarundsak, fie bedeutet Organisation — allerdings nicht durchgreifende Organisation nach einem bestimmten Gesamtplane, sondern (und bas ift ihre Schwäche der heutigen Revolution gegenüber) nur ein fallweises Einschieben von Organisationsformen und Schranken.

Ein anderer Nachfolger der Romantik, dem ein mächtiges Wachstum beschieden war, ist ferner bie völkisch e 3 de e. Die kosmopolitische Brundeinstellung des Individualismus baben wir oben (S. 86) als notwendige Folge von Atomismus und Gleichheit erkannt. Umgekehrt liegt es beim Universalismus, der auf Ganzbeiten, Gruppierungen, Sonderbindungen beruht! "Bolkisch" beift: Bestimmt durch ein Volks ganges; "Volk" baber ein geiftiges Ganzes, ein geiftiger Organismus von gang bestimmter Eigenart. Der Mensch ift bemnach, soweit er nicht vertretbar (verwechselbar) ift, Glied eines "Volkes", erst soweit er vertretbar wird, Glied der "Menschbeit". — Der mächtige völtische Bug im Zeitgeifte, ber fich feit ben Befreiungskriegen in Deutschland zeigt, war wiederum por allem ein Rind der Romantik. Diese universalistische Eigenschaft des völkischen Gedankens erklärt auch, warum die liberalen Parteien, die ihn anfangs auf ihre Fabne schrieben, immer mehr zurüchweichen muften, ibn immer mehr an eigene völkische (nicht-individualistische) Parteien abgeben mußten. "National"-liberal ift ein Widerspruch in sich, eine contradictio in adjecto. Das liberale naturrechtlich-individualistisch bestimmte Denken kann nie mit bem völkischen, d. h. universalistisch gerichteten, auf eine bestimmte Sonderbindung gegründeten Gedanken wirklich Ernst machen, wenn es mit seinen eigenen Voraussetzungen nicht in Widerspruch geraten soll. Das liberale Denken hat vielmehr, wie zum Freibandel nach außen und zur Wirtschaftsfreiheit nach innen, so auch im politischen Verhältnis nach außen und innen den Trieb zum nichtnationalen, zwischenvölkischen Denken. Infolge des gänzlichen Man-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt allerdings einen Gesichtspunkt, von dem aus der völkische Gedanke als eine verhältnismäßig individualistische Einschränkung des universaliskischen Gedankens erscheint, nämlich wenn man die ganze Menscheit als eine einzige (ideale) Ganzheit aufsatt und dann den Einzelnen, statt ihn dieser Ganzheit einzugliedern, einem Gonderganzen, der Volkzemeinschaft, zuordnet. In diesem Falle ist allerdings "Volk", eine verhältnismäßig individuelle Ganzheit statt der allgemeinsten Ganzheit (der Menscheit überhaupt), als wesenklich betrachtet. Diese Gegenüberstellung ("Volkzganzes" gegen "Menschheitsganzes") ist aber nur von einem ganz allgemeinen theoretischen Standpunkt aus möglich, also in der allgemeinen Geselschaftslehre, oder in der Speorte der Nation; aber in der politischen Theorie wie Praxis ist sie von Andeginn ausgeschossen, weil es da ein Menscheitsganzes mangels einer Organisation der ganzen Menschheit nicht gibt. Im Mittelalter war in der katholischen Kirche eine alle abendländischen Volkheiten umsassen Einheit vorhanden, damals war daher sene Gegenüberstellung auch praktisch von Vedeutung; heute sehlt aber

gels an gesellschaftswissenschaftlicher Vildung in der heutigen Zeit wird diese einsache Einsicht allgemein unbeachtet gelassen.

Nach allem liegt der Kulturgehalt des Universalismus klar am Tage. Indem der Mensch an Ganzheiten, und damit wieder an die Gültigkeit objektiver, gesamtheitlicher (kollektiver) Ideeninhalte gebunden wird, verwandelt sich seine ganze Einskellung. Das geselschaftliche und geistige Ganze, die Idee, ist nun Umme und Vildner des Menschen, nun gibt es wieder ein Überindividuelles, Mittelpunkt din nicht ich, sondern eine Ganzheit, ein mich Vindendes und damit Erwedendes, Schassendes, ein Primäres außerhalb meiner Person, eine Realität über mir. So ist der Jug des Universalismus:

Objektiv statt subjektiv; apriorisch statt relativistisch; deduktiv statt induktiv; intuitiv statt empiristisch (innere Erfahrung statt äußerer);

Iwedwissenschaft statt Rausalwissenschaft; burchsett mit Irrationalität statt reiner Herrschaft des Rationalen;

inneres Wissen statt der Aufklärung;

metaphyfisch statt a-metaphyfisch; der Geist ist mit sich selbst beschäftigt — Zurüddrängung, Vindung der Wirtschaft;

ständisch statt kapitalistisch.

Auch die Natur der "Wissenschaft" ift also nun eine andere. Es ist nun sinnlos, die Wissenschaft als bloße Summe wechselnder Erfahrungen zu betrachten, sondern das Logische als ein Kategorial-Objektives, Apriorisches ist nun das Wesentliche. Die Erfahrung wird sich immer ändern, aber die Natur des Logischen verleiht der Wissenschaft stets eine überindividuelle Eigenschaft. Der Utilitarismus ist tot. Wahr ist nicht, was mir nützt oder sich in ähnlicher äußerlicher Weise auf mich bezieht, sondern: Was wahr ist, ist es kraft seiner Natur des Wahrseins.

Auf solche Weise ift die universalistische Einstellung in Vielem ein

eine solche politisch wirksame Organisation gänzlich (auch für den katholischen Standpunkt, weil der Papst ja nur noch eine religiöse, keine politische Autorität ist); sie kommt daher für die politische Praxis und Theorie nicht mehr in Betracht und die völkische Aussallistischen Gehalt.

Begenteil der individualistischen. Die Kulturkreise außer mir schließen nun eine eigene geistige Realität in sich. So entsteht wieder Zutrauen — Autorität — Vindung an die Idee, Innerlichkeit als Grundrichtung, und vor allem auch: Nicht das Wissen ist mehr das alleinherschende Element in den geistigen Inhalten der Kultur; nun treten alle anderen Elemente des menschlichen Geistes dem Wissen zur Seite, und das übersinnliche herrscht über allen. Jedes un iversalistische Zeitalter ist ein Zeitalter der Entrationalistische ung.

Und wieder seben wir nun die Goldwage ber Geschichte ftreng und unerbittlich den universalistischen Zeitaltern ihr anaemessenes Teil auwägen: Das Außere tritt zurud, wie bas Innere zunimmt. Der auf Innerlichkeit hintreibende Mensch, der von dem intelligiblen Reiche ber Ibeen fich bilbende menschliche Geift kann nun seine Tatkraft nicht voll dem Außeren zuwenden. Er schätzt es geringer ein, kann fich ihm nicht mehr ganz hingeben und will es im Grunde auch nicht. Daber die Vindung dieses Außeren, daber die öffentliche Regelung durch Belebnung, Bergunftigung, Bergemeindung, Bergenoffenschaftung, Vergesellschaftung ober Organisierung in irgend einer Form. Mensch wird nun, sofern er wirtschaftet, eingeordnet in eine Organisation und baraus folgt die grundlegende Tatsache: Er wird Organ diefer Organisation; und das bedeutet zulett die ftanbische Wirtschaft statt des Rapitalismus! Wird aber der Einzelne Organ einer genoffenschaftlichen Banzbeit, so wird er damit wieder festgelegt in seinem wirtschaftlichen Sandeln; Freibeit, Initiative, schöpferischer Schwung des Einzelnen wird beschränkt, die wirtschaftliche Tätigkeit selbst beschnitten. Es folgt daraus (tros mancher produktiver Vorteile) eine verbaltnismäßige Beständigkeit und Gleichförmigkeit der Wirtschaft, ein verbaltnismäßiges Stillfteben bes technischen Fortschrittes und das, was wir am Kapitalismus so bewundern gelernt haben, die ungeahnte Entfaltung der produktiven Rräfte, der nie endende wirtschaftliche Fortschritt kann nicht annähernd in demfelben Make weitergeben! Der Mensch ift nicht mehr berfelbe. Wer das Außere bandigt und bindet, kann es nicht zugleich ins Unbegrenzte entwideln, kultivieren wollen. Wir werden unten (f. S. 174) noch genauer nachweisen, wie die Meinung der heutigen sozialistischen Politiker gänzlich unhaltbar ift, man könne durch Prämien-Lohn-Verfahren und ähnliche Mittelchen dieselbe Leiftungsfähigkeit der sozialisierten Wirtschaft erzielen wie der freien, ja denselben Fortschritt der produktiven Kräfte erreichen, wie in der kapitalistischen Lebensordnung. Diese Meinung verkennt gänzlich die geistigen Triedkräfte, welche die äußeren Mittel unseres heutigen Lebens unaushörlich vorwärts bringen. Das kann nur geschehen, wenn alles Geistige unseres Lebens sich auf die Äußerlichkeit richtet. Wenn wir aber auf Innerlichkeit und auf Vindung der Wirtschaft durch Organisierung oder "Sozialisierung" hinsteuern, so müssen wir wissen, daß wir ärmer werden! Veides kann die Geschichte nicht leisten, beides gibt uns das Schickal nicht: Mehr inneres Leben, mehr Geistigkeit und zugleich mehr wirtschaftlichen Reichtum, mehr wirtschaftliche Entwicklung. So ist die Welt nicht eingerichtet. Die Geschichte mist beides mit ihrer unbestechlichen Goldwage zu und gibt vom Geistigen, Inneren nur mehr, indem sie von dem Außeren wegnimmt.

Der verhängnisvolle Irrtum, daß dies anders sei, wurzelt in dem britten Ideenkreise, dem Sozialismus.

3. Der sozialiftische Ideenkreis und Verwandtes.

Der Sozialismus hat die größten Wirkungen hervorgebracht und nimmt den größten Raum im geistigen Leben des Jahrhunderts ein.

Der Sozialismus hat fich im Laufe der Zeit in verschiedenen Formen und Lebraebäuden entwidelt. Makaebende Geltung bat aber zulett nur der Marxismus erlangt, der fich als das einzige "wissenschaftliche Spstem bes Sozialismus" bezeichnet, fich als das Ergebnis einer Entwicklung "von der Utopie zur Wissenschaft", wie Engels, der Mitarbeiter Marrens fagt, betrachtet. — Der Sozialismus ftellt fich in der praktischen Politik dem wirtschaftlichen Individualismus (Rapitalismus) beftig entgegen mit seinem Programm bes schrittweisen Arbeiterschutzes sowohl (worin er allerdings nur Sozialvolitik, nicht eigentlich Sozialismus treibt), wie besonders mit den Bestrebungen nach Kollektivierung und Sozialisierung der Erzeugung. Weise wirkte und wirkt er als mächtige universalistisch geartete Zeitfirömung. Daneben aber hat er politisch immer ftreng liberale Grundfate verfolgt und verfolgt fie auch noch beute, nach der Revolution. Außerste Demokratie und politische Freiheiten in jeder Form, Freihandel, Bewerbefreiheit (wo nicht gerade die Sozialifierung in Betracht kommt), waren von jeher Grundforderungen der Marriften. So erscheint der marriftische Sozialismus schon der äußeren Vetrachtung 7 Spann, Der mabre Staat.

cinerseits der mächtigste Widersacher des Liberalismus, andererseits dessen mächtigster Helfer, politisch wie theoretisch. Ich möchte es jett schon aussprechen, daß der Marzismus nach meiner Auffassung kein echt universalistisches Gedankengebäude, auch keine eigene Urt der Gesellschaftserklärung ist (es kann ja nur die beiden letzten Grunderklärungen des Individualismus und Aniversalismus geben), sondern eine Misch orn von Individualismus und Universalismus. Da wir unten in einem anderen Zusammenhange die genaue Darstellung und Kritik des marzistischen Sozialismus geben werden (s. u. S. 126 u. S. 136), demnach eine genauere Erörterung hier unmöglich ist, möge mit der bloßen Erwähnung des Sozialismus als des dritten großen politischen Gedankenkreises unseres Zeitalters hier genug getan sein.

Hier ift auch der Ort, einer anderen, ähnlich zwiespältigen, zwischen Individualismus und Universalismus stebenden Bewegung zu gebenten, die ein kennzeichnender Veftandteil unseres Zeitgeiftes ift, Genoffenschaftswesens. Das Genossenschaftswesen hat Des fich in manniafachen Formen, und aus manniafachen Wurzeln aespeist, im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr ausgebreitet. Robert Owen, Louis Blanc, Laffalle, Schulte-Delitsch, Victor Aimé Huber, die "Pioniere von Rochdale", das find die Versonen, an die fich die verschiedenen genossenschaftlichen Bewegungen vornehmlich an-Inüpfen. Diese Namen zeigen schon die mangelnde theoretische und praktische Einheit an. Universalistisch gerichtet ift nun jede Benossenschaftslehre notwendig insofern, als fie an die Stelle der freien, unorganisierten wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen der Einzelnen eine Organisierung dieser Beziehungen sett, eben eine Genossenschaft, einen Verband. Sofern aber biefe genoffenschaftlichen Verbände als "Selbstbilfe" aufgefaßt wurden (was ganz vorwiegend ber Fall war), wurden fie von ihren Urhebern selber individualistisch konftruiert, d. h. in eine im übrigen individualiftisch gedachte Wirtschafts- und Gefellschaftsordnung eingefügt und als frei gefürte, vertraglich jederzeit lösbare Bindung gedacht, die selber mit den anderen genossenschaftlichen Vindungen in der Gesellschaft nicht organisch verbunden ift. Dessen ungeachtet ift der universalistische Grundzug unmöglich wegzuleugnen. fogar trot bes Fehlens einer planmäßigen Einordnung in einen Besamtzusammenhang der wirtschaftlichen Organisationen — ob es fich nun um Rreditgenoffenschaften, Verbrauchsgenoffenschaften, Erzeugungsgenossenschaften, oder sogar nur um wirtschaftliche Rampf- und

Abwehrvereine (die Gewerkschaften) handelt. Denn in den ersteren Genossenschaften werden die wirtschaftlichen Beziehungen z wisch en den Genossenschaftern organisiert, in den Gewerkvereinen die Beziehungen der Genossenschafter zu ihren wirtschaftlichen Gegenpartnern; erstere leisten unmittelbare wirtschaftliche Organisationsarbeit, letztere mehr mittelbare im Sinne der Sozialpolitik (z. 3. durch Lohnvereinbarungen, Arbeitszeitbestimmungen).

Auch die Vildung der Kartelle und Trusts gehört im weiteren Sinne zur Genossenschaftsbildung. Da hier aber keine Theorie im Spiele war, sondern uns nur selbstgewachsene Gebilde entgegentreten, kann von einem gedankenmäßigen, bewußt universaliskischen Einschlag in den politischen Ideengehalt der Zeit nicht gesprochen werden.

Mit dem Bisherigen haben wir die Elemente, die Jdeenkreise, das Werden und die Grundnatur unseres Zeitgeistes betrachtet. Wir haben nun die Bewegungsrichtung, die Krisen, die in ihm gären, einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.

## § 18. Die Krisen unseres Zeitgeistes.

Unsere Zeit leidet in ihrer chaotischen Verwirrung an tausend einzelnen Krisen, die als "Fragen", "brennende Aufgaben", dringende "Reformnotwendigkeiten" zur Erscheinung kommen. Davon foll aber bier nicht gesprochen werden. Wir haben nur die grundwesentlichen Teilfrisen unseres Zeitalters zu betrachten, als welche ich folgende anseben möchte: Die äußere staatenpolitische Krise bes gegenwärtigen Zeitpunktes, die durch den Verlauf des Rrieges hervorgerufen wurde und und Deutsche, als die Besieaten, am barteften trifft; die geiftige. theoretische Krise des Individualismus, welche in ihren praktischen Folgen die Form einer politischen Krife des Liberalismus und der Demokratie annimmt; die wirtschaftliche Krise des Individualismus, das heißt die Krise des Rapitalismus, wie fie fich in der Arbeiterfrage zeigt und als Folge Sozialpolitik und Sozialismus zeitigte; und endlich die Krise des Sozialismus felbst, derjenigen geistigen Macht, die, kaum im Aufstieg begriffen, schon den Berfall und die Berfehung in sich beginnt. Da uns die staatenpolitische Krise später nicht mehr zu beschäftigen hat, werden wir fie hier allein näher betrachten, die anderen nur zusammenftellend überbliden.

I. Die staatenpolitische Krise. Der Krieg hat durch die Besiegung

ber Mittelmächte solche Abgrenzungen der Völker und Staaten gebracht, die unhaltbar, die gegen die Natur der Dinge find, die daher (das fieht heute schon jeder) eine schlummernde Krise für ganz Europa, neue kriegerische Verwicklungen bedeuten.

Wenn wir Deutschöfterreicher zuerst auf uns selbst bliden, so dürsen wir allerdings nicht bloß klagen, wir müssen dem Geschid auch aus warmem Herzen danken. Eine schmerzliche, aber heilsame Fügung hat uns frei gemacht — frei und ledig unserer undankbaren, zulest auch unlösdar gewordenen Aufgabe im alten Österreich, eine Summe kleiner slawischer Völker zu einem großen Kulturstaate zusammenzuzwingen; und damit frei und bereit, glübenden Herzens in unser altes deutsches Heimathaus zurüczukehren. Wir harren der Stunde, da wir ausrusen werden: Alle Nord- und Südstämme, die einigen Brüder des deutschen Hauses! Auch das deutsche Volk als Ganzes kann von dem Ziele des Zusammenschlusses nicht ablassen, solange die Natur nicht in ihm erstickt und vergistet ist. Wie schön sagt das doch Rüdert:

Vor jedem steht ein Vild Dess', was er werden soll. So lang' er das nicht ist, Wird nicht sein Friede voll.

Dieses Vild der Einigkeit von Süd und Nord schwebt uns Deutschöskerreichern, schwebt jedem deutschen Herzen vor, es sührt, es leitet
uns und wird uns nicht verlassen, bis wir das Ziel erreicht haben.

Die zweite offene Wunde am deutschen Volkskörper, der mächtigste Vestandteil der staatenpolitischen Krise Europas, ist die Unterjochung vieler Millionen deutscher Volksgenossen von allen Nachbarn Deutschlands. Die Alemannen im Elsaß und in Lothringen, die Vajuvaren in Südtirol, Südsteiermark und in Westungarn; ganz besonders dann die dreieinhalb Millionen Deutschen, die in Schmach und Schande unter der blutigen Peitsche der tatarischen Tschechen leiden (denn die Tschechen, welche von den Polen die Vudligen in der slawischen Familie, von den Ukrainern die Juden unter den Slawen genannt werden, sind ein von Tataren [Avaren?] start durchsetzter Volkskamm, wie jedermann, der in Vöhmen reist, schon auf der Straße sehen kann); dann die Deutschen in Schleswig — alle diese Schmach unserer Vrüder in fremdem Joche wird es uns nicht erlauben, uns in Ruhe und Frieden

häuslich einzurichten, wie es die Friedensverträge in wunderlicher Verblendung annehmen, wie es pazifistische Schwachköpfe und Völkerbundsstümper im Stile Wilsons der Welt glauben machen wollen. Das deutsche Volk muß sich bereithalten, es kann sich nicht Ruhe gönnen, und muß sinnen, was Pflicht und Ehre gedieten. Das deutsche Volk muß sich seinen politischen Körper, der jest verstümmelt ist, erst noch bauen. Daß es dieses tue, dasür sorgt die völkische Idee als solche. Für uns gilt und wir verstehen es tief im Herzen, was einst Uhland von den Chatten sang:

Man jagt wohl von den Chatten, Sie legten Erzring an, Vis sie erlöst sich hatten Durch einen erschlagenen Mann.

Die neue Ordnung der Welt ist keineswegs eine so eiserne, daß das beutsche Volk für ewig hoffnungslos in ihr eingeklemmt wäre. Mächtegruppe Frankreich-England-Umerika ift in sich wenig gefestigt, Rufland ein drohendes Fragezeichen für die ganze Welt, und, was ebenso wichtig ift, der Orient ift seit Jahrhunderten zum erstenmal wieder in Bewegung. Indeffen, diese Krise näher zu betrachten, ift unfer 3wed bier nicht; denn sie ift eine bloße staatenpolitische Angelegenheit, keine geistige Rrife, keine Krise des Zeitgeistes. darf ich das Eine hinzufügen: Unser Volk geht in naher Zukunft zwar schweren Zeiten entgegen, aber die spätere Zukunft erscheint mir in um fo glänzenderem Lichte. Eine neue Ottonen-, eine neue Stauferzeit sehe ich kommen, bedingt durch folgende zwei Tatsachen. Deutschland ift als die größte, leiftungsfähigfte festländische Macht nach bem Weltkriege zurückgeblieben (benn Frankreichs Zukunft ift zulest boch nur, ein zweites Spanien zu werben); und infolge ber Auflösung bes alten Ofterreich find Deutschland daber allein beffen Aufgaben zugefallen. Die Balkanifierung Europas reicht jest bis nach Prag und Warschau. Niemand als Deutschland wird hier auf die Dauer Ordnung schaffen können, und die stets latenten tschechisch-volnischen. volnisch-ukrainischen, ungarisch-tschechischen, ungarisch-rumänisch-serbischen, serbisch-bulgarischen (usw.!) Rriege niederzuhalten vermögen. Dabei wird England mit natürlicher Notwendigkeit der politische Bundesgenoffe Deutschlands werden. Denn um Deutschlands Seegeltung und überfeeische Weltgeltung zu mindern, mußt es trachten, dieses auf dem

Festlande zu beschäftigen. Und hier hat es ja wirklich seine natürlichen Aufgaben. Wir verstehen heute klar, warum Polen, Böhmen, Ungarn, Sübslawien (selbst Griechenland) einstens deutsche Lehen waren. So muß es wieder kommen. Wenn das deutsche Volk seinen Mann stellt und die Dinge den durch ihre Natur gesetzen Verlauf nehmen, wird eine glänzende, an die alte Raiserzeit gemahnende Zukunst unserer harren. — Soviel über die skaatenpolitische Krise. Die anderen Krisen werden wir später im Einzelnen aussührlich zu betrachten haben und daher hier nur aufzählen, nämlich:

II. Die Krise des naturrechtlichen Individualismus in der Form einer Krise des Liberalismus und der Demokratie; serner III. die Krise des Kapitalismus, welche beiden Krisen schon durch die Ansechtung bekundet werden, die die heutige politische und wirtschaftliche Ordnung durch den Sozialismus ersährt. Aber daneben geht zugleich einher: IV. Die Krise des marxistischen Sozialismus selbst. Auch dieser hat seine Krise. Denn in derselben Stunde, in welcher der Marxismus zum Siege kommt, sehen wir ihn in der tiessten Spaltung, so daß ihm dieser Sieg vor unseren Augen wieder entgleitet.

An diefer Stelle ergibt fich noch die Frage: Handelt es fich bloß um eine Summe ber genannten vier Einzelfrisen, ober ftedt babinter etwas Einheitliches, Größeres? Ich habe schon eingangs der Überzeugung Ausbrud gegeben, daß es fich heute nicht um eine Summe von Teilfrijen handelt, fondern um eine Unfechtung bes individualiftischen Zeitgeiftes in den Wurgeln. Die Rrife bes politischen Individualismus, die Krise bes ökonomischen Individualismus, des Rapitalismus, liegen offen zutage, fie find Rrifen der noch ganz und gar vorherrschenden Ideen unserer Zeit. Wir werden seben, daß im Grunde auch die Krise des Marzismus eine Krise der individualistischen Bestandteile in ihm ift, und so wird sich von allen Seiten ber das Vild entrollen, das wir eingangs schon angedeutet haben: Unsere Zeit ift ber Beginn einer vollkommenen inneren Umkebr, eines Absterbens des Individualismus, eines aus den tiefsten Tiefen des Beiftigen unserer Zeit aufsteigenden Willens zum Univerfalismus, zur geiftigen Gemeinschaft, und damit zugleich zur Ibee, zum Innerlichen, welches nur als das Überindividuelle, Intelligible, Metaphyfische sein kann.

Unsere Krise und Revolution ist daher das Gegenteil der großen französischen Revolution (wie schon eingangs bemerkt). Diese bedeutete

das politische Durchareisen der schon jahrbundertelang gebegten und in die tiefsten Poren der Vildung eingedrungenen individualistischen Idee, fie bedeutete den politischen Sieg des individualistischen Zeitgeistes, die Ausbildung des Liberalismus und die Ausbildung des Rapitalismus. Banz anders die gegenwärtige Revolution; fie ift nicht die lette Ausreifung der französischen Revolution, sondern der erfte gewaltsame Rückschlag dagegen; sie ift nicht eine Revolution des Aufbauens, sondern nur eine folche der Abkehr; der Abkehr vom Individualismus. Und das Sonderbarste ist nun, daß das, was überwunden werden soll, der wirtschaftliche Individualismus, den anstürmenden Überwinder, den marriftischen Sozialismus in gewissem Sinne selbst au fich berübergezogen und überwunden bat, daß der Marrismus, von der Krankheit des Gegners angestedt, selbst individualistisch durchfest ift! Dies ift in der Sat das Merkwürdigste der heutigen Rrise und Revolution: Daß der revolutionierende Sieger im Innersten derselben Krise anheimfiel, wie der Besiegte. Die beutige Revolution zeigt fich fo abermals nicht als ein Gegenftud zur franzöfischen Revolution, sondern als eine umgekehrte Renaissance — fie ift eine Begenrenaiffance, aber noch mit ganz unzulänglichen Mitteln, vielleicht nur der erste, noch täppische und innerlich schwache Verfuch zur Gegenrenaissance, aber ein Versuch, der aus den Tiefen der deutschen Volksseele bervorbricht. Das deutsche Volk bat Aufklärung und Liberalismus der letten Jahrhunderte nur duldend, nur in feiner Beise mitgemacht, es war niemals ganz dabei, wie der preufische Beamtenftaat zeigt. Denn die Volksfeele ift unverwüftlich, treu wie Bold und bleibt fich gleich durch alle geschichtlichen Irrtumer hindurch. Wer heute find wir erft noch am Unfang biefer Gegenbewegung, diefes geistigen Erwachens. Unsere Philosophie, unsere Wissenschaften, unsere Poefie, unsere Gesellschafts-, Staats- und Sittenlehre insbesondere haben für eine volle Gegenrenaissance noch nicht die nötigen geistigen hilfsmittel ausgebildet. Die Romantit, die ein gewaltiger Unfang hierzu war, ift unserer beutigen Zeitbildung innerlich entglitten (fie felber kam zu früh, um geschichtlich etwas auszurichten), ein Ersat ift noch nicht da — so muß die Zeit fich erst noch durch Irfümer belehren laffen, muß ihren rechten Weg noch suchen. Die Geburtsftunde des rechten, zielbewuften, universalistischen Denkens muß erst noch kommen. "Sorget, was ihr jeder schafft!" möchte man da mit Meister Effebart unseren Zeitgenoffen zurufen.

## § 19. Kritit des Liberalismus und der Demotratie.

Die Krise des Individualismus ist da, sie ist politisch da, insosern der Demokratie gleichzeitig mit ihrem letzten Siegeslause heute der auf Diktatur oder wenigstens auf Sonderrechte hinauslausende Rätegedanke entgegengesetzt wird und sosern im politischen Leben ein geradezu gänzlicher Zusammendruch der eigenklichen demokratischen Parteien stattgefunden hat, nachdem eine lange Abdrödelung vorhergegangen war; sie ist ölonomisch da, insosern Sozialisierung und Kommunismus gegen den Kapitalismus drohend ihr Haupt erheben.

Liberalismus und Demokratie faffen wir auf als die politischen Ausdrucksformen des naturrechtlichen Individualismus. Liberalismus und Demokratie unterscheiden sich nur ftufenweise voneinander. Liberalismus kann man als die gemäßigte Formel des Naturrechts betrachten, die fich auf die konstitutionelle Staatsform einrichtet: während die Demokratie (von  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ , das Volk) Volksberrschaft möglichst unmittelbar eintreten läßt, ber 3dee bes Staatsvertrages und ber Volkssouveränität am reinsten Genüge tut. Seitdem in Deutschland und Öfterreich außerste Demokratie Plat griff, ift dies allgemein bekannt. Jedoch muß man fich klarmachen, daß auch unsere Demokratien noch lange nicht das Ideal erfüllen, insofern wir von früher noch eine große, fest im Sattel fitzende Beamtengewalt haben, die nach dem Grundsatze der Sachverständigkeit, nicht nach dem der Wahl und Parteizugebörigkeit, bestellt wurde. Den Amerikanern (zum Teil sogar den Schweizern) wurde diese Einrichtung gar nicht behagen. Noch weitergehende Demokratie als felbst die Amerikaner hatten die alten Griechen, wo, wie in Athen, Feldherrn und Herrscher einfach ausgeloft wurden — das folgerichtigste Bestellungsverfahren bei vorausgesetzter Gleichbeit.

Woher nehmen wir nun die Maßstäbe für die Kritik des politischen Individualismus? Daß der Individualismus als Gesellschaftstheorie ein Grundirrtum sei, haben wir schon früher nachgewiesen (f. oben S. 66 ff.). Dies zu wiederholen, wäre überflüssig. Hier gilt es, die Schäden und Schwächen des politischen nachreibundlismus zu erkennen. Als politisches System aber ist der Individualismus nichts anderes als eine Organisationsform des Staates. In den Organisationsformen und spragen selbst liegen daher die Maßstäbe der Kritik.

Um diese Untersuchung führen zu können, muffen wir zuerft eine

Vorfrage beantworten: Ift "Organisation" für Individualismus und Universalismus das Gleiche? Oder allgemeiner: Welcher ist der Aufgabenkreis dessen, was man "Organisation" nennt, universalistisch und individualistisch aufgefaßt?

"Organisation" beißt, ganz allgemein gesellschaftswissenschaftlich gefant. einen Ablauf geiftiger Gemeinschaft ober gemeinfamer Sandlungen (Genossenschaft), dadurch zu festigen, zu erleichtern, zu bilden und in seiner Wiederkehr zu sichern, daß ihm die nötigen äußeren und inneren Hilfsbedingungen und Hilfsmittel dargeboten werden. Bilbungsverein z. 3. ift eine Organifierung der geiftigen Gemeinschaftsvorgänge, welche fich in ihm abspielen sollen, etwa: Vorsorge für die Vortragenden, für die Verftändigung und Einladung der Besucher, für den Vortragssaal, Licht, Heizung, Tafel, Rreide, Stioptikon, Bücherei u. dgl. — Die Gewerkschaft wieder (als Organisation für gemeinsames Handeln) trifft Vorsorge für dieses Handeln und beftimmt es felber, 3. 3. durch Ansammlung eines Streikschapes wie durch planmäßige Verwendung desselben. Im ersten Falle haben wir vor uns: Unbören von Vorträgen, Wechselrebe, Gedankenaustausch, also Bemeinschaftsbildung; und der "Verein" dafür ift die Organifierung diefer Gemeinschaft; im zweiten Falle baben wir vor und: Gemeinfames Handeln der Arbeiter, 3. 3. als "Streif", deffen planmäßig vorbereitete Gestalt und gebildete Kraft durch die "Gewerkschaft", die Organisation jenes Handelns geschab. — Der Staat nun ift nichts anderes als die ideelle Gesamtheit aller Organisationen überhaupt, das (ideelle) Gesamtbild, die höhere Einheit aller Einzelorganisationen des Lebens.

Es zeigt sich nun deutlich, daß "Organisation" für die individualissische und die universalistische Auffassung nicht das Gleiche sein kann. Individualistisch kann die Organisation zuletzt immer nur eine Organisation von Genossenschaft, das heißt, von gemeinsamem Handeln sein, von äußeren Beziehungen der Individuen zueinander! Da jedes Individuum im Grunde geistig autark ist, so kann organisatorisch nicht ein Höchstmaß geistiger Verbindung erstrebt werden, kondern umgekehrt: Die Organisation soll nur die Konsclikte des Handelns, die äußeren Jusammenstöße und Reibungen der Individuen vermindern und ausschalten; das "Recht", als der Indegriff aller organisatorischen Normen soll zu (wie wir oben sahen) für die Einzelheitslehre ein Mindestbegriff sein; "Recht" soll das Höchstmaß an Freiheit, das Mindestmaß an Regelung, an Staatseinmischung bieten; "Recht" soll

den Staat und durch ihn das Gesamtzusammenleben so organisieren, daß möglichst wenig Organisation, möglichst viel Einzelfreiheit da ist. Das Ergebnis ist: Im in dividualistischen Sinne geht "Organisation" auf die Ordnung des gemeinsamenlebens der Einzelnen, und bewirft damit möglichste geistige "Freiheit", "Isolierung" der Einzelnen und auch möglichst geringe Veeinstlussung des Handelns der Einzelnen.

Das Gegenteil im universalistischen Sinne! "Recht" und "Staat" find hier Meist-Begriffe, "Organisation" ift nicht zuerst die Organisation des gemeinsamen handelns, Ordnung von äußerlichen Beziehungen der Einzelnen, sondern im univerfaliftischen Sinne geht "Organisation" auf die innigfte und vielfältigfte geiftige Berbindung der Einzelnen und regelt erft auf diefer Grundlage bas äußere Sandeln. Sinne unserer früheren Beispiele können wir sagen: Im universaliftischen Sinne ift ber ganze Staat "Bildungsverein". Organisation geistiger Gemeinschaftsbildung; im individualistischen Sinne ift der ganze Staat "Gewerkverein", Organifation beften äußeren Sandelns, bas ermöglichen foll, einander im übrigen möglichft in Rube zu Die politischen Spfteme des Universalismus wollen daber möglichft viel organifieren und primärerweise nur Beiftiges; die politischen Systeme des Individualismus, "Liberalismus" und "Demotratie", wollen dagegen möglichst wenig organisieren und primärerweise nur Außeres. Das zeigt, wie die Bezeichnung "fozialliberal" eine contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich ift (abnlich wie es fich oben S. 94 von "national"liberal ergab). "Liberal" beißt nicht "fozial" sein, beißt nicht binden, sondern beißt trennen, abscheiden, Freiheit schaffen. Es ift ein vergeblicher Versuch, vom individualistischen Gedanken aus (der doch den reinen Sicherheitsstaat fordert) jum "Rulturftaate", zu bem Staate mit geiftigen, nicht nur äußerlichen Aufgaben zu gelangen. Natürlich muß dieser Versuch scheitern, solange die individualistischen Grundsätze nicht aufgegeben werden. — Noch eine zweite ähnliche Folgerung ergibt fich. Wenn "sozial-liberal" ein Widerspruch beider Begriffe ift, dann ebenso die Bezeichnung "sozial-demokratisch". Die beiden Begriffe können durch einen Vindestrich ebensowenig vereinigt werden, wie Ja und Nein,

wie Feuer und Wasser, benn "sozial" heißt binden, "demokratisch" heißt lösen. Was verdient aber ein Jahrhundert, das diesen grotesken Widerspruch geduldig hinnimmt; was verdient vollends ein wissenschaftliches System, eine Partei, die ihn erfindet? Verachtung!

Wir haben uns klar gemacht, was Organisation ift, welche verschiedene Bedeutung fie für den Individualismus und Universalismus politisch bat. Noch bleibt die wichtigste Frage übrig: Wie Organisation in ihrem inneren Geftige beschaffen sei, welche formelle Struktur Die Antwort der Gesellschaftslebre bierauf lautet: Das Befüge jeder Organisation ift Uber- und Unterordnung; nur durch Uber- und Unterordnung der organisierten Bestandteile ift Organisation möglich. Ein Beispiel biete die Organisierung gemeinsamer wirtschaftlicher Tätigkeit, wie sie eine Fabrik darstellt. Es ist klar, daß die Fabrik nur durch Über- und Unterordnung der arbeitsteilig ineinandergefügten Bestandteile des Erzeugungsvorganges besteht. Es muß daber auch eine Herrschergewalt (oberste Norm) da sein, welche die Überund Unterordnung sowohl besehlend festlegt, wie gewährleistet; mag diese Herrschergewalt nun (kapitalistisch) der Fabrikberr sein, oder (kommunistisch) die vom General-Oberdirektor der Volkswirtschaft eingesetzte Leitung; mag sie monarchisch oder kollegigl gebildet sein. Hier zeigt fich das große politische Problem, daß eine Herrschergewalt, daß Führung nötig ist, weil Über- und Unterordnung die Daseins- und Lebensform aller Art von "Organisation" darstellt.

Daß eine führende Herrschergewalt für jede Organisation nötig ist, schließt zwei Sonderprobleme in sich, die aber innig zusammenhängen:

1. Das Problem der Staatssorm, genauer gesagt, der Regierungssorm oder der Leitungssorm aller Organisation überhaupt;

2. das Problem der Vestellung der Herrschergewalt (der Leitung, Regierung). Die möglichen Leitungssormen sind nun wie bekannt: Einer als der Herrscher (monarchische Verfassung);

3. Wenige (Vevorzugte) als Herrscher (Aristokratie);

3. Viele oder alle als Herrscher (Demokratie). Diese drei Formen ermöglichen dann verschiedene Abwandlungen und Verbindungen, worauf aber hier nicht einzugehen ist. Es ist deutlich, daß die Vestellungsarten der Herrschergewalt mit der Leitungssorm selbst innig zusammenhängen.

Individualistisch ift der Grundgedanke, daß die Herrschergewalt ihren Ursprung in allen organisierten Mitgliedern habe, sich

von allen in gleicher Weise ableite. (Urvertrag des Naturrechtes.) Die Bestellenden sind daber nach individualistischer Auffaffung alle Mitglieder der Organisation; die Herrschergewalt selbst daher weiter eine solche, in der alle Vestellenden implicite, potenziell vertreten sein Wenn Alle die Bestellenden find, berrschen auch Alle, sollen Alle in der ständigen Herrschaft vertreten sein. Die Demokratie ist daber die einzige zu Ende gedachte, logisch richtige politische Form des naturrechtlichen Individualismus! Gleichberechtigte Vertragschließende (die Staatsbürger), gleichberechtigte Beftellende (gleiches Wahlrecht), und eine folche Herrschergewalt, die, tollegial zusammengesett, den Willen der Bestellenden verkörpert — das find ihre Grundfätze. (Der konskitutionelle Liberalismus, der aufgeklärte Absolutismus dagegen verstoßen teilweise gegen jene Grundfäße.) Weiter: Wo aber gleichberechtigte Besteller find, kann nur ber mechanische Grundsat der Mehrheit entscheiden. Hier kommt wieder die atomistische Art bes Naturrechts zum Vorschein. Jeder Einzelne ift ein gleichwertiges Atom, Nietsiche und sein Stiefelputer haben die gleiche Stimme, jeder wird mit aleichem Gewicht in die Waaschale geworfen und mitgewogen: die Mehrheit soll herrschen! — Ein noch rudfichtsloserer Ausdruck der Gleichheit ift der (schon oben erwähnte) von der antiken Demofratie geübte Grundsatz der Auslosung. Er bringt die Unstetigkeit (Parteiwechsel, Ministerstürzen) ber Masse und das Nivellierende klassisch zum Ausdruck. Unter dem Einfluß der Überlieferung ift beute in Europa der Grundsatz des fachgemäß vorgebildeten Beamten noch vorberrschend, aanz besonders in Preuken-Deutschland; in Amerika aber zeigen fich bereits athenische Neigungen, insofern fast bei jedem Präsidentenwechsel (Wechsel der Parteienherrschaft) Hunderttaufende von Beamten ausgewechselt werden. Man fagt fich dort auch vielfach ganz offen (wie mir Mar Weber von seiner Amerikareise persönlich berichtete): "Der Sache nach ift der Grundsak der festen Unstellung fachkundiger vorgebildeter Beamter allerdings der beffere; wir wiffen auch, daß unsere Beamten, deren Umtsdauer eine kurze ift, febr oft für ihre eigene Tafche forgen und daß fie wieder geben muffen, sobald fie fich in ihr Umt eingearbeitet baben; aber Geld baben wir dazu genug; worauf es uns ankommt, ift, daß die Beamten fich nicht als unsere Herren aufspielen (wie vielleicht im alten Preußen. im alten Ofterreich), sondern uns zu Willen find." Abnliches ist ja

auch in der Schweiz der Fall, wo man gewählten Laien die Aufsicht über fachmännische Beamte, z. V. in der Schule, überträgt.

Wie immer beim Individualismus, so auch bei seiner politischen Theorie: Aus der Atomisierung folgt die Mechanisien Theorie: Aus der Atomisierung folgt die Mechanisien it erung. Wenn jede Stimme gleichwichtiges (äquipollentes) Atomist, so kann keiner Stimme mehr innerer Wert zukommen. Es kann nur rein mechanisch gewogen oder gelost werden. In der individualistischen Wirtschaftstheorie sinden wir schon seit Quesnay dieselbe Ausglung der Volkswirtschaft als eines ordre naturel, d. i. einer Ordnung im naturgesetzlichen Sinne, im Sinne eines Kausalmechanismus. Die Demokratie betrachtet den politischen Organismus ebenfalls rein mechanisch als Atomhausen, als ordre naturel. Nicht der Wert, sondern die Menge herrscht nach mechanischem Gewichte.

Diese Logik müßte auch dem einsachen, gesunden Menschenverstand absurd erscheinen, um so mehr als doch das Leben selbst anders entscheidet. Denn in Wirklichkeit lebt niemand nach dem Grundsat der Mehrheit, sondern einzig nur nach dem von Wert und Wahrheit. 3. 3. wird jeder, der einen Nat braucht, suchen, daß er dem Urteile des Einsichtigsten, des Fachkundigsten, des Klügsten, des Vesten solgen, das heißt aber: ihn über sich herrschen lassen müsse; nicht aber wird er mechanisch zusammenrechnen, welche Meinung die Mehrheit seiner Freunde habe. Über die Wahrheit und das Nechte abstimmen zu lassen, ist das Widersinnigste, das man sich ausdenken kann.

Un iver salistisch gesehen ist die Substanz der Gesellschaft nicht der Einzelne, sondern ein überindividuelles Geistiges, wie wir immer wieder fanden. Die Organisation "Staat" ist Ausdruck einer wesenhaften geistigen Ganzheit, nicht des zufälligen Willens, weder der Mehrheit noch einer anderen Summe Einzelner, die durch Zusall und Willkür bestimmt wird. Wie soll nun universalistisch die Vestellungsweise und die Leitungssorm bestimmt werden? Der Grundsas der Herrscherbestellung und Leitungssorm kann unversalistisch gesehen nur von der Sach e hergenommen werden, nur von der Veschaffenheit jener Geistigkeit, die das Ganze bildet, kann daher zuletzt nur ein Grundsas des Wertes sein. Man soll die Stimmen nicht zählen, sondern wägen, nicht die Mehrheit soll herrschen, sondern wägen, nicht die Wehrheit soll herrschen, sondern wägen, nicht die Gestaltung der Organisation und für die Vildung des Herscherwillens. Was das "Veste" ist, wird ja

wohl nach den jeweils gültigen Anschauungen und Wertspstemen wechseln. (Diesen Einwand bore ich von allen Seiten uns entgegenschallen.) Aber ift das ein so vernichtender Mangel, daß ein absolut aultiges Wertspftem in der Geschichte der Kulturen nicht da ift? Das Leben fann nie anders als aus bem Leben felbft beraus bestimmt werden, aus jenen Werten heraus, die jeweils lebendig find! In einer driftlichen Welt z. 3. kann und foll nur das Chriftliche berrichen. Wenn auch eine Mehrheit da wäre, die fich dem Teufel verschworen bätte, so wäre es absurd, daß diese berrschte, sondern die böchsten Werte des Christentums, das Beste (im Sinne des Christentums) follte weiter berrschen. Wo das Zusammenleben nicht als eine mechanische Sicherheitsgenossenschaft aufgefaßt wird, sondern als ein geiftiges Leben, ein Rulturleben, sollen und können (logischerweise, der Natur der Sache nach) nur die wesenhaften Bestimmungsftüde der vorhandenen Geistigkeit berrichen, d. b. das jeweils Beste, das eine Kultur in sich beherbergt. (Weiteres dar. f. u. S. 29.) Nicht was eine zufällige oder dauernde Mehrheit will, sondern was als das Beste, Wahrhafte erkannt wird, soll berrschen. Die Demokratie aber will über die Wahrheit abstimmen — das ift nicht nur undurchführbar (denn über die Wahrheit kann man gar nicht abstimmen, fie muß kraft ibrer Beschaffenbeit berrschen), sondern auch frevelbaft, denn die Mehrbeit in den Sattel seken, beifit das Niedere berrschen machen über das Höhere. Demokratie beift also, um es zu wiederholen: Mechanifierung der Organisation unseres Lebens (des Staates) und Ausschaltung jedes Wertgrundsates aus dem Baugeset dieser Organisation durch Abstimmung, durch Herrschaft der Mehrheit.

Zu diesem nun gründlich genug besprochenen ersten Grundgebrechen der Demokratie kommt noch ein zweites: die Unterstellung (Fiktion), daß ein wirklicher Wille vorhanden sei, der abstimmt, der Wille der vielen Einzelnen, der sogenannte Volkswille. Wenn nämlich alle Abstimmenden wirklich einen bestimmten politischen Willen hätten, dann läge in der Mehrbeit zwar noch kein Wert (auch dann könnte man über die Wahrheit nicht abstimmen); aber sie verträte wenigstens eine bestimmte Wirklichkeit politischer Gesinnung, sittlich-politischer Urteile. In Wahrheit sieht es aber anders. Die Leute stimmen ab und haben doch keine Unsicht, kein Urteil, keinen Willen über den

<sup>1</sup> Siehe oben S. 58.

Begenstand. Wenn z. 3. in der Schweiz eine Volksabstimmung darüber stattfindet, ob irgendwo eine Brüde gebaut werden foll, wer bat darüber ein klares Urteil? Doch wohl nur die wenigen volkswirtschaftlichen und technischen Sachverständigen, ein paar Beamte und die Interessenten (diese a. T. schon nur ein einseitig beeinfluftes Urteil). Wenn nun doch viele Tausende abstimmend eine Meinung darüber äußern, so beißt das nur: Der Volkswille als volitisch er Wille mußte erst gebildet werden durch die Führer, eheer fich als Wille äußern fann; er mußte erft geschaffen werden — durch den Willen derer, die nach der demokratischen Theorie doch erst hinterdrein nach dem Willen des Volkes handeln sollten! Jeder, der die Augen offen hat, fieht hier deutlich den Schlangenkreis der demokratischen Logik. Es wird ein Herrschaftselement vorausgesett, der Volkswille, noch ebe es da ift; es wird die Herrscherkraft der Führer abgeleitet von dem, was vorher und ohne fie gar nicht ift, vom Volkswillen. Statt daß die Leute den Führern. sagen, was fie zu machen baben, sagen die Aubrer den Leuten, was sie wollen Ein klassisches Beispiel bierfür find die Zustände in Athen zur Zeit des Perikles und nach dessen Tode (wie jeder in Thukydides' Pelopon. Rrieg, Reclam-Ausgabe, nachlesen möge). Perikles vollendete erft gang die Demokratie in Athen. Er hat durch feine gewaltige Perfönlichkeit jedem Uchtung eingeflößt, Runft und geistiges Leben im größten Stile gefördert und die Menge zweifellos gemeistert. Er bat ben politischen Willen, den er bildete, auch zu dem herrschenden gemacht, indem er fich felbst zum Führer einsetzen ließ. So wurde in Wahrheit nicht durch Demokratie, sondern durch Diktatur einer großen Persönlichkeit damals Unvergängliches in Athen geschaffen. folgte aber der Gerber Rleon, ein Mann, der den niederen Inftinkten der Menschen nachging, das beißt, einen politischen Willen ganz anderer, minderwertiger Urt bildete. Dieser jabe Wechsel zeigt, daß ein politischer Wille der Masse in Wirklichkeit aar nicht vorbanden war, sondern jedesmal im voraus von demjenigen gebildet wurde, den fie nachher als Führer einsetzte. — Wie damals muß auch beute der politische Wille derer, die abstimmen, erft vorher von jenen gebildet werden, die gewählt werden: Der politische Wille der sozialistischen Arbeiter 3. 3. wurde im letten Grunde von Marg gebildet, beruht auf der generationenlangen Bearbeitung durch die marriftischen Aubrer. Aus dieser theoretischen wie geschichtlichen Vetrachtung folgt ber

Satz: es hat nie eine reine Demokratie gegeben; die Demokratie ift vielmehr so sehr gegen die Natur der Dinge, daß stets Cliquenwesen, Führerdespotie und ähnliche wildgewachsene Gruppen und Gewalten sich einstellen müssen, um den Zerfall des atomisierten Gemeinwesens zu verhindern. — Dessen ist auch ein Zeugnis unsere heutige Zeit. Wie sehr in ihr neben planmäßigen Cliquenbildungen und Wahlbearbeitungen auch chaotische Zufälle, Manöver und Kunskstücke aller Urt bei der demokratischen Willensbildung eine Rolle spielen, zeigt z. Folgende Nachricht der "Neuen Freien Presse", die eben heute meldet: 2

überraschendes Ergebnis des republikanischen Konvents. Nominierung von Warren G. Harding zum Präsidentschaftskandidaten. (Telegramm der "Neuen Freien Dresse")

London, 13. Juni.

Aus Chicago wird gemeldet: Der republikanische Nationalkonvent hat, wie United Preß berichtet, eine sensationelle Wendung genommen. Nachbem in den ersten vier Whstimmungen General Wood an führender Stelle vor Senator Johnson herausgekommen war, ohne jedoch die absolute Wehrheit zu erreichen, ergad die fünste Whstimmung eine demerkenswerte Veränderung, indem Lowden Wood überstügelte. Lowden erhielt 303, Wood 299, Johnson 133 Stimmen. Die Wahl wurde unter großer Erregung und minutenlangen Demonstrationen sortgesett. Zeider achten Abstimmung trat die große Sensation ein, indem der Outsider Senator Harb die große Sensation ein, indem der Outsider Senator Jardin von Ohio plösslich auf die bemerkenswerte Zahl von 133 Stimmen emporschnellte. Lowden hatte in diesem Wahlgang noch 307, Wood 295 Stimmen.

Der rasche Wechsel der sührenden Kandidaten übte auf die Teilnehmer am Ronvent eine verwirrende Wirkung. Man war sich klar darüber, daß ein Outsider plöhlich die größten Chancen hatte. Tatsächlich wurde nach neun ersolglosen Abstimmungen in der zehnten endlich die absolute Mehrheit erreicht. Es waren 493 Stimmen sür die Rominierung des Prässibentschaftskandidaten notwendig. In der zehnten Abstimmung erhielt Senator Harding 692 Stimmen gegen 156, die auf General Wood entsielen. Es herrscht ungeheure Erregung im Konvent.

Soll man dies eine Königswahl nennen oder einen Rennbericht? Noch Schlimmeres! Denn man erkennt hier die Geldmächte, die verborgen selbst noch hinter der Führer-Oligarchie stehen.

Ist die Annahme eines vorher fertigen politischen Willens der Menge, durch den die Führer zu Beauftragten dieses Willens bestellt werden sollen, eine falsche Unterstellung; so sind andererseits Führer nicht etwa vermeidlich, sondern für jede Masse absolut unentbehrlich.

<sup>1</sup> Um Tage ber bamaligen Vorlefung.

<sup>2 &</sup>quot;Neue Freie Presse" (Wien) vom 14. Juni 1920, Morgenblatt.

Dies schon rein technisch, weil die Masse nicht unmittelbar als solche handeln kann, sondern Vertreter, Vestellte (eben die Führer) dazu braucht. Es ist eben die Grundeigenschaft jeder Organisation (die wir oben berührten und auf die wir jeht wieder kommen), stusenweise aus Führern und Gesührten zu bestehen. Ich sage stusenweise, denn man darf sich nicht vorstellen, daß es in Wahrheit bei Einer Masse und Einem Führer (oder einer Gruppe) sein Vewenden hat (nach dem Sate "Ein Volk, Eine Regierung"). Vielmehr schieben sich zwischen die obersten, letzen Führer und die Masse mehrere Schichten von Unterführern, welche mannigsache gegenseitige Einslüsse vermitteln.

Wenn nun die politische Organisation (und damit auch die in ihr und hinter ihr stehende Masse) ihrer Natur nach aus Führern und Gesührten zusammengesett ist, der politische Wille der Organisierten (der Masse) erst von den Führern selbst gebildet wird, so folgt daraus mit Notwendigkeit: daß die Masse ur politisch en Ohnmacht verurteilt ist. Dies ist wieder für die universalistische Aussassiung eine höchst lehrreiche Vestätigung; es zeigt die Undurchsührbarkeit der mechanischen Willensbildung (durch Mehrheit), es zeigt ein selbstätiges Eintreten einer geistigen Macht, des Führerwillens an Stelle der nur mechanisch oder passiv bewegsamen und ursprünglich fast willenlosen Nasse.

Wenn die Demokratie behauptet, daß sie die Masse politisch mündig zu machen berusen war, so ist dies grundsalsch. Auch in der Demokratie ist die Masse politisch unmündig, vielleicht mehr als selbst im absolutistischen Staate, jedenfalls aber mehr, als in dem Staate mit einer Hierarchie autoritativer Gewalten. (Nur die utopische Meinung von der grenzenlosen Vervollkommnungsfähigkeit der Menschen durch Erziehung könnte für eine fernste Zukunst die Demokratie als richtige Staatssorm in Aussicht nehmen.)

Die Kritik der Demokratie ist so alt, wie die Demokratie selber. Platon nennt sie in seinem Staate (9. Buch) "herrschaftsloß, buntschedig, so etwas wie Gleichheit, gleichmäßig an Gleiche und Lingleiche verteilend". Er sagt, in ihr würde man verleitet "zu jeder Schandtat, nennt es aber nicht Schandtat, sondern hat dassür durchweg den schönen Namen Freiheit" (ebenda). Ur ist oteles sagt von der Demokratie, sie meine, "daß die Würger, wenn sie in einem bestimmten Stücke, nämlich in der Freiheit, gleich seien, damit schon überhaupt gleich seien".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristoteles, Politit, III 5, § 9 (Susemihl).

<sup>8</sup> Spann, Der mabre Staat.

Oder: Die Demokratie sebe Freiheit und Gleichheit darin, "daß jeder tun kann, was er will", (τὸ ὅτι ἄν βούλεται τις ποιείν).1 "Das demofratische Recht ist die Gleichheit nach der Ropfzahl und nicht nach Wert und Würdiakeit." 2 "Die äußerste Demokratie aber, weil bei ibr alle (gleichen) Anteil an der Regierung baben (διά τὸ πάντας xorvovelv), ift nicht jedes Staates Sache zu ertragen." Auch der Zusammenhang von Demokratie und Bolschewikentum einerseits, Despotie andererseits ist Aristoteles deutlich. "Die Demokratien erleiden am meisten Umwälzungen durch die Demagogen, indem diese teils durch die von ihnen auf eigene Hand den Vornehmen angehängten Prozesse, teils durch ihre Aufhetzungen der ganzen großen Masse aegen die Vornehmen es dabin bringen, daß diefe fich zusammenscharen." \* So in Rhodos. Dort verhinderte man "die Bezahlung der den Trierarchen schuldigen Summen, so daß diese nun infolge der ihnen (von den Gläubigern) drobenden Prozesse genötigt wurden, sich zu verbünden und die Demokratie zu ftürzen". 5 "Und was ferner in ben Demokratien zu hause zu sein pflegt, das alles pflegen auch die Tyrannen . . . " 6

Geben wir zu modernen Beurteilern über (eine planmäßige Besprechung des Schrifttums ift hier nicht beabsichtigt), so finden wir, daß die obigen Mängel zum Teile selbst von strengen Vertretern der individualistischen Auffassung zugegeben werden. So von Michels. In scharfer Beleuchtung der Tatsachen find die obigen und andere Mängel dargestellt von Hasbach. Besonders lehrreich aber ist die Geschichte der sozialen Bewegungen im klassischen Altertum von Döblmann, wo gezeigt wird, wie sehr das Altertum an der Demokratie und den damit zusammenhängenden sozialistischen, ja bolschewistischen Ausbrüchen und Ausschreitungen gelitten hat, so sehr, daß man in bestimmtem Sinne sagen darf, das Griechentum sei an der Demokratie zugrunde geaanaen.

Ebenda VIII 7, § 22.
 Ebenda VII 1, § 6.
 Ebenda VII 2, § 9.
 Ebenda VIII 4, § 1 b.

<sup>5</sup> Ebenda § 2.

<sup>\*</sup> Ebenda VIII 9, § 6. — Vgl. ferner Euripides, Hippolytos (hsc. v. Wilamowit; 418); "... unmöglich wird ein Staat vom bildungslosen Pobel gut verwaltet". 7 Michels, Jur Soziologie der Partei, Leipzig 1910. 8 Die moderne Demokratie, Jena 1912. Eine glänzende effapisstische Behandlung gibt Chamberlain, Politische Ideale, München 1915. 9 Geschichte der sozialen Frage im Altertum. 2. Aust. Ved 1912.

Unter den Verteidigern der Demokratie ist neuerdings Relsen hervorgetreten. Relsen macht für die Demokratie zuerst geltend: fie ermögliche auf breitester Grundlage die Auswahl der Führerperfönlichkeiten. Nicht wenige privilegierte Schichten der Bevölkerung seien es nunmehr, die die Führer liefern (a. 33. der Abel), sondern weil die gange Masse des Volkes selbst in das politische Leben hineingezogen wird, . steht auch jedem der Wettbewerb um die politischen Führerstellen Ferner sagt Relsen, die Demokratie sei diejenige Organisationsform des Staates und des politischen Lebens, die am meisten fähig ift, Minderheiten aufzunehmen; es besteht "die Möglichkeit jeder politischen Überzeugung, sich zu äußern und im freien Wettbewerbe um die Gemüter der Menschen geltend zu machen". Die Minderbeiten erbalten ibre eigenen Vertreter, fie können überall ibren Standvunkt zur Geltung bringen. Dadurch werde ein gesunder Zustand im politischen Leben geschaffen. Die anti-demokratischen Systeme bingegen könnten die Minderheiten nicht in fich aufnehmen.

Sind diese Beweisgrunde stichbaltig? Betrachten wir zuerst die "Auswahl ber Führer auf breiter Grundlage". Um bier richtig zu urteilen, muß man doch erst fragen: Wer wählt benn aus? hier liegt nun gerade eine unheilbringende Schwäche der Demokratie. meiften Aussichten, Führer zu werden, bat, wer auf die niederen Inftinkte der Masse spekuliert. Gerade daß die Masse es ift, die geführt werden foll, begunftigt die niederen Führerqualitäten, die gang äußerlichen Rednertalente und Lärmmacher, und zwingt ferner die gegen einander wetteifernden Rührer, fich in ihren Versprechungen zu überbieten: auf Perikles folgt Rleon, auf die Rechtssozialisten folgen die Linkssozialisten. In der Demokratie drängt ber innere Mechanismus ber Gübrerbeftellung babin, baf der radikalere Führer den gemäßigten, der auf niedere Instinkte der Menge fußende Führer den auf Einficht und Idee fußenden Führer verdrängt. Das bestätigt deutlich die Gegenwart, das bestätigt ebenso die Geschichte. Geschichtlich seben wir zumeift, daß die Demokratien bei ihrer erften Entstehung, wo eine hilfsbedürftige Maffe gehoben werden foll, große Führer finden, die Mäßigung und aufbauende Rraft befiken. 3. 3. Perikles, die Gracchen. Dann aber kommt der Gerber Rleon.

<sup>1</sup> Ressen, Sozialismus und Staat, Leipzig, Hirschselb, 1920. 2 Ebenda, S. 128.

dann kommt die Masse, die Gerichtsgelder haben will, die nach Zirkusspielen und Brot ("panem et circenses") schreit. Die besseren Führer müssen unsehlbar die Zügel verlieren. Gerade heute haben wir von diesen Dingen genug erlebt. Der Budapefter Bolichewismus ift von Führern gemacht worden, die größtenteils Verbrecher, ja geradezu Lustmörder waren, während die ehrlichen rechtssozialistischen Führer abtreten und froh sein mußten, wenn sie mit dem Leben davon kamen. In München war das noch deutlichere Schausviel zu erblicken, wie die Rechtssozialisten durch Halbbolschewiken, diese durch blutrunstige Verbrecher-Kommunisten verdrängt wurden. — Indem fich so zeigt, daß der Niedere den Höheren verdrängt, zeigt sich dasselbe, was wir oben (S. 58) als im Grundsatz der Gleichheit liegend fanden — umgekehrter Machiavellismus, in welchem ber Niedere den Söheren beherrscht. Zuerst haben Nietsche und sein Stiefelputer die gleiche Stimme, das Genie wird herabgedrückt, unterworfen. Aber weiter: auch der Lumpenproletarier hat dieselbe Stimme wie der ehrliche Stiefelpuger. Wenn dieser so zuerst den Lumpenproletarier zu fich emporbebt, so bleibt es dabei doch nicht lange: bald hat der Niedrigere die Oberhand und unterwirft nun den, der ihn zuerst emporhob.

Relsen, so sehen wir, irrt gänzlich. Gerade die Auswahl der Führer ist eines der traurigsten Rapitel der Demokratie. In der Hierarchie dagegen wird der untere Führer von höheren bestellt, die Sachverständigen haben hier das Wort. Ähnlich der absolute Fürst. Er sucht sich zu Staats- und Heersührern grundsählich nur sachlich und fachlich geeignete Männer aus. Vielleicht hat er kein Glück damit, aber geradeswegs auf unsähige Leute, die auf die niedrigsten Instinkte des großen Hausens spekulieren, wird er nie verfallen, oder auch nicht Schlachten dadurch verlieren, daß jeden Tag dem Lose gemäß ein anderer Feldherr die Führung übernimmt, wie bei den Uthenern. Diese Männer sind verantwortlich, zuletzt ist es der Fürst selbst. In der Demokratie aber ist im Grunde niemand verantwortlich, ja die Orahtzieher stehen oft hinter den Kulissen und sind unsichtbar.

Der zweite Beweisgrund Relsens, der "politische Relativismus", die Fähigkeit der Demokratie, Minderheiten in sich aufzunehmen, die besonders wertvoll sein soll, weil doch schließlich niemand die absolute Wahrheit besitze, erweist sich gleichfalls nicht kichhaltig. Allerdings,

wenn es sich um Parteien bandelt, die einander ohnebin sehr nabe fteben, z. 3. Rechtssozialiften und Unabhängige, Leute, die zulett basselbe wollen, nur taktisch voneinander abweichen, dann mögen fie sich zur Not vertragen. Steben aber die Parteien einander wie Feuer und Wasser gegenüber, a. B. Christen und Heiden (aur Zeit der entscheibenden Rämpfe) oder Freibenker und Anhänger des Autoritätsgrundfates (z. B. während der französischen Revolution) — was nitt dann die Demokratie? Mehrheit und Minderheit vertragen fich bei gang großen, politisch durchgreifenden Verschiedenheiten auch in der Demokratie schlechthin nicht. Die Parteien fteben einander dann in absoluter Feindseligkeit gegenüber und tragen den Rampf zulett mit ben Waffen aus, wie die Rämpfe in den griechischen Demokratien, wie die Rämpfe in Rom gezeigt haben, die zulett Cafar zum natürlichen Herrn des Staates machten. Der "politische Relativismus" der Demokratie findet also in der politischen Geschichte keine Bewährung — das gerade Gegenteil davon wird geschichtlich wie theoretisch bewahrheitet! Die Demokratie führt notwendig zu einer folchen Atomifierung, d. h. zu einer solchen Spaltung und Zerreifzung des Staates in Parteien (die keine ftarke, einheitliche Gewalt mehr im Zaume balt), daß der Cafarismus die einzige Erlöfung ift, welche schließlich die Völker noch ersehnen können. Philipp, Alexander, Cafar und seine Nachfolger, Napoleon und viele andere Namen der Geschichte beweisen dies. Aus den Zuftänden der Zerrissenheit, aus der Anarchie des demokratischen Regiments muß sich mit Notwendigkeit die absolutistische Staatsform entwideln.

Alle die gehörten Verteidigungs- und Veweisgründe gehen eigentlich um das Entscheidende und Letzte in der ganzen Frage herum.
Entscheidend bei Veurteilung der Demokratie ist einzig die Grundtatsache: daß der Staat nicht als Rulturstaat, als g e i st i g e s Organisationsinskrument, sondern als äußerliche, nothaste Einrichtung gesast
wird; daß es daher zuletzt eigentlich gleichgültig ist, ob diese Außerlichkeit besser oder schlechter gemacht wird, ob die Masse die guten oder
schlechteren Kräste darstellt. Wenn der Kern meiner Wesenheit ohnehin ganz in mir selbst liegt, wenn er innerlich ohnehin verlassen und
einsam bleibt, dann läßt sich die Demokratie wohl rechtsertigen: Lußere
Ordnung, Mindestmaß von Staatsaufgaben, Sicherheit, das allein
ist wesentlich. Ob ein Gerber, Sattler, Steinmet oder jemand anderer
Präsident dieser Vereinsorganisation ist, kann gleichgültig bleiben. Und

dann, aber nur dann allein, ist auch der Grundsak der Gleichbeit folgerichtia und annehmbar! Wohl bedeutet gerade er, daß die niederen Kräfte mehr zur Geltung kommen, als ihrem Werte entspricht, weil die weniger begabte Masse schlieflich die Mehrzahl bildet; dafür ift aber ein einfacher mechanischer Grundsatz der politischen "Willensbildung" damit gewonnen. Heute ift es wohl schwer für einen Demokraten, diese einzige ehrliche und sachgemäße Beweisführung zu vertreten. Denn die Entwicklung hat beute den Staat aus einem Sicherbeitskaate zu einem Kulturstaat gemacht. Der Staat foll nicht mehr bloß Ordnung machen, er soll wirtschaftliche Hilse, Erziehungshilse: Rulturarbeit leiften, er foll das Leben fittlich und geiftig beeinfluffen. Daber getraut fich die Demokratie nicht mehr, den bloßen Ordnungsstaat zu proklamieren, nennt fich "sozial"-liberal und verlanat den Kulturstaat. Die Demotratie von 1848 aber und 1796 bat anders gesprochen und fie bat ihre Forderungen bis zu Ende gedacht. Heute jedoch will man die Voraussekungen nicht mehr (die Außerlichkeit des Zusammenlebens), und noch weniger die Folgen (den bloken Ordnungsftaat), und will dennoch Demokrat bleiben!! Wie immer, liegt auch hier der Mangel in bem Nicht-Zurückgeben auf die Grundfätze, denen eine kafuistische Wiffenschaft abbold wurde. Wer Individualist ist, Mechanisierung und Gleichheit wirklich will, kann Demokrat jein, wer aber den Rulturstaat will, wer ein Beistiges vom Staate verlangt, kann nicht mehr Demokrat sein. Es kann ibm nicht mehr aleichaultia bleiben, ob die Masse ihre Stimme erhebt oder nicht, er kann die gleiche Abstimmung aller nicht mehr wollen.

Der Universalist, der im Staate eine Organisation des geistigen Lebens sieht, muß die fruchtbarkte Vergemeinschaftung wollen, die Herrschaft der Vesten, nicht die gleiche Herrschaft aller, nicht die Herrschaft der Menge.

Was Aristoteles von der Welt sagt: "Das Universum ist keine Vielheit ohne Sinn und Steuer" — müssen wir das nicht auch von der Gesellschaft sagen? "Das Seiende will nicht schlecht regiert werden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ariftoteles, Metaphysik XIL

## § 20. Die wirtschaftliche Krise der Gegenwart oder die Krise des Kapitalismus.

Wir haben die Demokratie prüfend betrachtet, als einen Vestandteil unseres Zeitgeistes, der eine Krise erleidet. Die andere große Krise des Individualismus ist die wirtschaftliche, die Krise des Kapitalismus.

Der Rapitalismus ist, gesellschaftstheoretisch betrachtet, Individualismus (siehe oben S. 83) und als solcher vor allem ein Indegriff von Freiheit, er ist die Durchführung des Grundsakes wirtschaftlich freier, ungehemmter Vetätigung. Vor allem ist es das freie Privateigentum, von dem die wirtschaftliche Freiheit ausgeht (errungen durch Verneinung und Überwindung der zünftlerischen und merkantilistischen Vindungen der früheren Zeit), und auf dessen Grundlage sie hauptsächlich drei Formen annimmt: die Gewerbefreiheit (mit Verufsfreiheit und Freizügigkeit), der damit gegebene freie Wettbewerb und der freie Arbeitsvertrag. Die grundsätlich vollskändige (wenn auch praktisch niemals ganz erreichte) wirtschaftliche Freiheit ist so das oberste Rennzeichen des Rapitalismus.

Anders steht es mit der wirtschaftlichen Gleichbeit. Gleichbeit beifit hier lediglich, daß jeder die gleiche formelle Möglich teit bat. dasfelbe zu tun wie der andere: die gleiche Gewerbefreiheit, Vertragsfreibeit usw. Aber bat er auch die aleichen Mittel, wirtschaftliche Freibeit zu betätigen, den gleichen Rapitalbesit? Das trifft nicht zu. Daber ift die Gleichheit in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung keine inhaltliche, sondern nur eine mögliche gleiche Freiheit (während die politische Gleichbeit in der Demokratie zur Tatsache wird). Da es nun geschichtlich gegeben ift, daß ungleiche Wirtschaftsmittel dem Ginen zur Verfügung fteben, daber gerade aus den Freiheitsboraussetzunaen neue wirtschaftliche Unaleichbeit entsteben muß (weil Rampf und Wettbewerb mit ungleichen Mitteln geführt werden), so muß sich im Laufe der kapitalistischen Entwicklung die Ungleichbeit notwendig mehr vergrößern. Greifen wir nur das Verhältnis zwischen Arbeiter und Rapitaliften, und das amischen Rapitaliften und Verbraucher ber-Der Rapitalist ist, wie Böhm-Bawerk das Verhältnis theoretisch so richtig bestimmt bat, derjenige, der Gegenwartsgüter (den Lobn, für den man fich sofort Genufiguter kaufen kann), feilhat; der Arbeiter ist derjenige, der Zukunftsgüter feilhat (die Arbeitskraft, mit

ber erst Erzeugnisse berzustellen sind, die in späterer Zeit genußfähige Güter werden sollen). Wer nur Zukunstsgüter seilhat, der Arbeiter, verhungert, wenn er nicht Gegenwartsgüter dasür eintauschen kann; wer Gegenwartsgüter seilhat, der Kapitalist, kann nicht verhungern, er ist daher bei Abschließung des Arbeitsvertrages die stärkere Partei (falls nicht gerade andere Kapitalisten sich um die Arbeitskraft des Arbeiters wetteisernd bewerben). Auch zwischen dem Kapitalisten und Verbraucher besteht ein ähnliches Verhältnis. Der überlegene Großkapitalist hat in der Erzeugung, im Handel, im Verkause, im Kredit oft eine monopolartige Stellung, der Verbraucher (Abnehmer) muß sich dann dieser verhältnismäßigen überlegenheit beugen. (Am deutlichsten kommt dies zur Erscheinung in den Kartellen, die aber als genossenschaftliche Vildungen dem Grundsase des freien Wettbewerbes widersprechen, daher überhaupt dem Individualismus, dem reinen Kapitalismus.)

Ift so die Ungleichheit ein wesenhafter Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaftsordnung — dann ist diese kein Unalogon, keine Entsprechung zur Demokratie, überhaupt zum Naturrecht, wo die Freiheit mit [staatsbürgerlicher] Gleichheit gepaart ist; sondern eine Entsprechung zum Macchiavellismus. Naturrecht ist Ausschaftung des freien Rampses durch Vertrag, der jeden auf gleichem Fuß behandelt; Macchiavellismus aber ist: freier Ramps zwischen Stärkeren und Schwächeren; Sieg des Stärkeren über den Schwächeren. Der Rapitalismus ist wirtschaftlicher Macchia-vellismus.

Dies möchte ich als eines der wesentlichsten Ergednisse unserer ganzen Untersuchung betrachten. Ich erblide verhängnisvolle Unklarheit darin, daß der Rapitalismus schlechthin als "Individualismus" (im naturrechtlichen Sinne) betrachtet, ja ausdrücklich mit dem Naturrecht in einen Topf geworfen wird, in dem er st ets als wirtsch aft-lich er Liberalismus gilt! Das Wesen des Rapitalismus ist wohl Individualismus, aber nicht naturrechtlicher — der eben gerade den Wettkamps, das bellum omnium contra omnes verwirst und im Urvertrag das Necht auf den Sieg des Stärkeren abschafst; sondern macchiavellistischer Individualismus, der dem Stärkeren den Sieg und die Palme zuerkennt. Dies ist ausschlaggebend, ist unentbehrlich, wenn man wissen und begreisen will, was "Rapitalismus" bedeutet. Marz z. B. hat dies ebenso wenig gewußt, wie die theore-

tischen Begründer der kapitaliskischen Wirtichaftsfreiheit Quesnap, Smith und Ricardo.

Soviel über den gesellschaftstheoretischen Begriff des Kapitalismus. Wer fich diesen klar macht, versteht auch, warum der Kapitalismus vom Tage seiner Geburt an schon die Widersacher und Bekämpfer fand; er versteht ferner, warum Rapitalismus zulest zur Forderung des Sozialismus führen muß. Rapitalismus, als die ungehemmt ausgenütte Möglichkeit des wirtschaftlich Stärkeren, den wirtschaftlich Schwächeren au übertreffen, ift in der Sat (trot größter wirtschaftlicher Vorteile) eine barbarische Lebensform, ift derselbe brutale, blutrünstige Individualismus, der in der Renaissance mit Gift und Dolch auftrat. Es ift daber kein Wunder, daß er geschichtlich den Tod im Herzen trug an dem Tage, da er geboren wurde. Raum war in der französischen Revolution die Wirtschaftsfreiheit ausgesprochen worden, als schon die Verschwörer am Werke waren, fie durch Rommunismus zu beseitigen — Babeuf und Darthe, die Säudter der "Verschwörung der Bleichen", die fich gegenseitig in ihre Dolche fturzten, als sie vom Richter das Todesurteil vernahmen. Darallelen hierzu finden fich zur Zeit des Frühkapitalismus ebenso wie zur Zeit des antiken Rapitalismus. Hier zeigt fich deutlich die innere Notwenndigkeit, die vom Kapitalismus zu den Forderungen des Sozialismus dränat. Denn die Verneinung des macchiavellistischen Kapitalismus ift der Versuch, das Naturrecht auch in der Wirtschaft durchzuführen, ist ja schon der Sozialismus. In diesem Sinne ist die oft gehörte Behauptung richtig, daß Liberalismus und Sozialismus die Früchte eines Stammes seien.

Dieser soziologischen Ansicht des Kapitalismus tritt die volkswirtschaftliche zur Seite, die aber nicht nur durch die Vorzugsstellung des Kapitalbesisers bezeichnet ist, sondern auch durch die schöpferische, aufbauend-organissierende Leistung des Unternehmers, die ungeheure Krastentsaltung aller nach außen durch Wettbewerb und Veweglichkeit aller Verhältnisse (s. oben S. 83 ff. und unten S. 141 f., 174 u. § 33).

Soviel über das Wesen des Kapitalismus. Worin liegt nun sein Versagen, seine Krise? Diese Frage ist lange nicht so einsach und eindeutig zu beantworten, wie die Sozialisten meinen, so wenn Marx das Wesen des Kapitalismus mit Mehrwert-Raub, mit Ausbeutung

<sup>1</sup> Näheres barüber fiehe unten S. 162.

des Arbeiters glaubt bezeichnet zu baben. (Mit dieser marristischen Lehre werden wir uns noch unten genauer zu beschäftigen haben.) Dieses bloß verneinende Moment kann keinesfalls bezeichnend sein für den Rapitalismus; denn daß er auch Aufbauendes leistet, ja daß aerade er das Höchstmaß an wirtschaftlichem Fortschritt und überhaupt an Kraftaufwand nach außen bin bedeutet, zeigt schon der oberflächlichste Blid auf die Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, auf die ungeabnte Entwidlung aller produktiven Rräfte, auf die ungeheure Vermehrung der Bevölkerung der Alten wie der Neuen Welt, auf das Steigen ber Einkommen, der Arbeitslöhne (auch als Reallöhne betrachtet), das Wachsen der Vermögen und Steigen des Wohlstandes überbaupt. Der Rapitalismus hat seine Schwäche nicht in den wirtschaftlichen Leiftungen felbft, die gang im Begenteil feine ureigenfte Stärke find (wovon später mehr s. unten S. 141 und § 23); auch nicht einmal eigentlich in der Verteilung, in der Elendsanbäufung, denn diese ift, wie die lette Entwidlung vor dem Kriege gezeigt hat, überwindbar, fie liegt zum Teil auch nur in der flürmischen Vermehrung der Erzeugungsgrundlage auf Roften der Verbrauchsgrundlage (dar. fiebe unten Seite 142). Seine eigentlichen Schwächen liegen auf einem geiftigen Gebiete — wie bei allem Individualismus. Der Zunftgeselle hatte einen Stand, als ein ihm Zukommendes; daber eine geiftige Haltung, Korpsgeift und einen eigenen Ehrbegriff; der Industriearbeiter ift im Vergleiche dazu deklassiert, standlos, entwurzelt, atomisiert, haltlos. Auch ist er "ewiger Arbeiter", der Zunftgeselle konnte in der Regel Meister werden. Atomisierung, Deklaffierung bangt bann unmittelbar zusammen: die Unficherheit der Eriftenz. Neue Maschinen, neue fahren, Wirtschaftstrisen, Krantheit, mindere Leiftungsfähigkeit, neue Boll- und Handelsverträge warfen den Arbeiter auf das Pflafter und überlieferten ihn (besonders vor dem Eintreten des Versicherungszwanges, der Sozialpolitik, der Gewerkvereine) der Vernichtung; und auch nach dem Eintreten der Einschränkungen durch Sozialpolitik und Gewerkvereine wirken derartige Zufälle auf den Arbeiter noch oft genug deklaffierend. Dieses ift die dunkle Schattenseite des Wörtchens "freier Wettbewerb", "Gewerbefreiheit". Für den Zunftaefellen war aeforgt, weil die Wirtschaft körperschaftlich geregelt war, für den Urbeiter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dazu vergleiche 3. 33. Ushley, Der Aufstieg der arbeitenden Rlaffen in Deutschland, Tübingen, 1906.

kann nie ähnlich gesorgt werden, solange die Wirtschaft wirklich frei, die Person standlos ist. Mit Urmut kann sich die Menschheit absinden, arm wird sie auch immer sein und bleiben. Über mit Standlosskeit, Existenzunsicherheit, Entwurzeltheit, Nichtigkeit können sich die betroffenen Volksteile niemals absinden. Ja selbst die siegende Rlasse, die von allem den Vorteil hat, die Unternehmer und Rapitalisten leiden unter einer ähnlichen Standlosisskeit, geistiger Ungleichartigkeit, geistiger Ungegründetheit und Nicht-Jusammengesastheit; daher gleichfalls unter Mangel an Korpsgeist und Standesehre, unter der blosen Eusperlichkeit des Erworbenen und Geleisteten. Selbst von Existenzunsicherheit sind sie nicht verschont (Krisen, Konjunkturen, Spekulationen, umstürzende Ersindungen, weltwirtschaftliche Linderungen, die den Einzelnen vernichten.

Dieser Mangel im Geistig-Moralischen sohin, das Loslösen Aller von Allen, die Atomisierung, und die damit geschaffene Veräußerlichung des Lebens, das ist die eigentliche Krise des Kapitalist mus, die Krise in der Burzel. Und sie gibt sich kund in der solgenden allgemeinen Grundtatsache der wirtschaftlichen Entwicklung: Der Kapitalismus ist geistig ebenso gegen die Natur der Wirtschaft, wie der politische Individualismus gegen die Natur des Staates und der Gesellschaft.

Die Folge dieser Grundeigenschaft der kapitalistischen Ordnung ist, daß sich der Rapitalismus auch praktisch niemals vollskändig zu verwirklichen vermochte, tros des vollkommenen Sieges der individualistischen Zeitanschauungen! Er konnte niemals seine Grundsorderungen vollkändig und rein durchsehen: Die wirkliche, volle Wettbewerbsfreiheit, die wirkliche, volle Gewerbesfreiheit, die volle Freiheit des Arbeitsvertrages, die volle Zoll- und Handelsfreiheit wurden nie und nirgends, selbst nicht in den liberalst en Ländern und Zeitläusten verwirklicht. Stets sind und waren vorhanden Konzessionen, Monopole, Sonderstellungen (später gar Trusts, Kartelle, Ringe und Verabredungen aller Art), serner genossenschaftliche Vildungen mit und ohne Staatsmitwirtung, Jölle, Frachten- und Verwaltungsschuß (z. V. Differenzialsähe in Frachtund Steuerwesen); weiter: Gewerkvereine mit ihren Zusammen-

faffungen, ihren Arbeitseinstellungen und Verrufen; dann alle die zahllosen gesetlichen Einschränkungen und Vorschriften über die Arbeitszeit, Arbeitsart, Entlohnungsweise, Rinder-, Frauen- und Jugendlichenarbeit, über unlauteren Wettbewerb, über Lehrlingswesen, gewerblichen Unterricht und sonstigen Regelungen, die alle das Gepräge von milbernden und belfenden Magnahmen, von Organifierungsmaßregeln gegen und neben der Wirtschaftsfreiheit baben. Der Rapitalismus ift ja geschichtlich nur schrittweise an die Stelle der ftandischen Stadtwirtschaft, der merkantilistischen Monopole und Privilegien und der ländlichen (verhältnismäßig) geschloffenen Hauswirtschaft getreten. Das beift aber: Während seines Entstehens war ein großer Teil der Wirtschaft immer ftändisch gebunden. Je mehr nun ber Rapitalismus selber tatsächlich an die Stelle jener organisierten Wirtschaftsformen trat, um fo mehr erzeugte er, felbfttätig und unbewußt, aber mit unabanderlicher Notwendigkeit die Ersakorganisationenim Sinne ftandischer Bindung. Denn alle die oben genannten Makregeln und Einschränkungen bedeuten, wie schon erklärt, nicht nur Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit im negativen Sinn, sondern bedeuten stellvertretende Organisierungen, bedeuten den zwar wildgewachsenen, nicht planmäßigen, unzulänglichen aber um so vielsagenderen Versuch, eine neue Urt von Verftandischung der Gesellschaft an die Stelle der verlassenen mittelalterlichen au setzen! So erweist fich ber Rapitalismus als ganz und gar wider die Natur der Wirtschaft und Gesellschaft, er muß mit automatischer Notwendigkeit gegen den Willen der Zeit und des Zeitgeistes Bindungen in die atomisierte Wirtschaft einbauen.

Die inneren Krisen des Kapitalismus stellen sich sohin in dem Maße ein, als er selbst an die Stelle der früheren organisierten Wirtschaft tritt. In diesem Maße erzeugt er Atomisierung, der Atomisierung wieder folgen die krisenhasten Gegenwirkungen auf dem Fuße. Diese krisenhasten Erscheinungen über das Grundsäsliche hinaus hier näher zu behandeln, ist nicht beabsichtigt. Es gehört ja hierher alles, was universalistischen Einschlag und daher eine organische Gegenerschaft gegen den Rapitalismus hat. Daher sind uns jene Negationen des Rapitalismus schon sämtlich als universalistische Gegenströmungen gegen den Individualismus von früher ber bekannt.

Da ift zunächst die Sozialpolitik, die wir schon oben (siehe oben S. 93) in ihrem Wesen dahin bestimmten, daß sie nicht nur Hilfe für die bedrängten Gruppen der Gesellschaft, sondern weit mehr, nämlich Organisierung des Arbeitsvertrages, Organisierung des Wirtschaftsvorganges ist. Nichts ist bezeichnender als gerade die Entwicklung der Sozialpolitik. Im Ansang bestand sie in bestimmten regelnden Vorschristen des Gesetzgebers selbst (z. V. Arbeitstag, Sonntagsrube). Immer mehr aber ging sie dazu über, Selbstverwaltungskörper zu schaffen, die den Veteiligten eine bestimmte Tätigkeit auserlegten und offenbielten (z. V. Versicherungsgesetze, Arbeiterkammern); immer kundiger arbeitete sie so an der Schöpfung neuer ständischer Körper zum Ersat sür die alten.

Da sind serner die ebenfalls schon erwähnten Gewerkver eine, die ganz unmittelbar eine Vindung, eine Organisserung der Arbeitstraft, d. h. eine Organisserung von Elementen des Wirtschaftsganges dort darstellen, wo der Kapitalismus vereinzelte, atomistisch zerstreute Elemente haben möchte.

Am ausgeprägtesten und durchgreisendsten haben das Gepräge der automatischen Selbstorganisierung der freien Wirtschaft die Verbände nach Art det Kartelle, Trusts, Ringe und ähnlichen Vereinbarungen, die mit der Zeit namentlich dort eine immer größere Ausbildung erlangten, wo Zollschuß und ähnliche monopoloide Verhältnisse die innere Vindung, die innere ständische Sonderung und Sondergruppierung erleichterten. Überhaupt haben die Zölle selber schon die Vedeutung einer Vindung und mittelbaren Regelung der Wirtschaft gegenüber dem Freihandel.

Weiter ist von Wichtigkeit die Genossenschafts was Gerbrauchergung, die in Erzeugungs-, Kredit-, Verkaufs- und Verbrauchervereinigungen ebenfalls ganz unmittelbar eine sozusagen örtliche (partielle) Organisierung im Wirtschaftskörper, eine begrenzte Verständischung der Wirtschaft darstellen. (Allerdings handelt es sich dabei um "Selbsthilse", wie der Liberalismus ausdrücklich und nicht mit Unrecht hervorhebt, um das individualistische Moment darin zu betonen; also nicht um planmäßige gesellschaftliche Gestaltung, nur um frei auslösbare, voneinander mehr oder weniger unabhängige Teilorganisationen).

Schließlich kommt noch die wichtigste und größte Rrise des Rapita-

lismus in Vetracht, die allerdings eben so febr auf geistigem wie rein wirtschaftlichem Gebiete lieat: Der Sozialismus. Obwobl augleich mit dem Rapitalismus geboren, erlangte er größere Bedeutung erft in der Gestalt des Marrismus. Dieser verkörpert in der Form der sozialdemokratischen Bewegung die eigentliche bedrohliche, die akute Krise des Rapitalismus. Er will eine kollektive Wirtschaftsordnung an die Stelle der kapitalistischen seken, alle Schäden der freien Wirtschaft aufbeben, aber ihre Vorteile erhalten, ja fteigern. Allein, ob dem so ist? Ob hier nicht eine Selbsttäuschung vorliegt? entsteht für uns die Aufgabe, diese Lehre, welche die politisch-wirtschaftliche Krise des Kapitalismus heute zu einer bedrohlichen gemacht bat, genauer zu betrachten. Es kommt fast alles darauf an, diese beute entscheidend wichtige Lebre genauer kennen zu lernen und — ihre eigene Rrise ebenso zu versteben, wie die Rrise des Rapitalismus felbft. Denn, so grotest es klingen mag, bas gebort nun einmal au den Merkmalen unseres Zeitgeiftes, daß diese Lehre, die den Ravitalismus aus dem Sattel beben will, in fich felbst wieder eine Rrise trägt. Es wird sich auch da wieder zeigen, daß es überall eine individualistische Krise ift, die das politische Ideenleben, die das ganze geiftige Leben unserer Zeit durchmacht.

## § 21. Der Margismus.

Darstellung des Marzismus als Wirtschaftslehre, Geschichtsphilosophie und Staatslehre.

A. Die Wirtschaftstheorie des Margismus.

Was die Gesamtlehre Marxens als wissenschaftliches Gebäude erscheinen ließ, ist hauptsächlich seine Wirtschaftstheorie, in der er, auf Nicardo und Smith aufbauend, ein streng begriffliches Gedankengebäude errichtete, das von großem Scharssinn, großer Abstraktheit und strenger Geschlossenheit ist; ein streng wissenschaftliches Außeres hat und eher einen geradezu logistischen als parteipolitischen Eindruck macht. Im Folgenden kann es sich nicht um eine systematische Abhandlung der Lehre, sondern nur um eine Darstellung der allerwesentlichsten Punkte handeln.

1. Gut, Reichtum, Wert. Un der Spike der margistischen Lehre stehen die Begriffe des Reichtums und des Gutes. Gut ("Ware") ist ihm nur das "äußere Ding", d. h. das stoffliche Gut oder Sachgut.

"Reichtum" sodann ist ihm eine Summe von sachlichen Waren. Marz beginnt sein Hauptwerk, das "Rapital", mit den Worten: "Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine "ungeheuere Warensammlung", die einzelne Ware als seine Elementarform."

Der Tauschwert der Waren beruht nach Marr auf der Arbeit, die fie vergegenständlichen. Wert ift gefrorene Arbeit, darin folgt Marr gang seinen individualistischen Vorgängern, Ricardo, Smith und anderen. Marr fragt: Wie ift das Austauschverhältnis zweier Waren, z. V. 20 Ellen Leinwand = 1 Rod, überhaupt möglich, da doch ganz verschiedene Brauchbarkeiten (Gebrauchswerte) in beiden Waren steden?, und antwortet (nach migverstandenem Vorbild des Ariftoteles): Es ift nur erklärlich als Gleichung (Aquivalenz) von Wertsubstanz, als Gleichung einer "kommensurablen Quantität". Die Bleichung kommt nur zustande, wenn gleichviel wertbildende Substanz in beiden Waren stedt, nämlich Arbeit. Da der Gebrauchswert der Waren gang verschieden sei, musse von ibm abgesehen werden, es verbleibe als vergleichbar nur ihre Eigenschaft, "Arbeitsprodukt" zu sein. "Als Gebrauchswerte," fagt Marx, "find die Waren vor allem verschiedener Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert." 2 Marr geht hier über die Lehre seiner Vorgänger jedoch insofern hinaus, als er nicht die Menge einfacher Arbeit für den Wert bestimmend sein läßt, sondern die "aesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit", die jeweils zur Herstellung eines Gutes nach bem Stande ber Technik usw. nötia ist.

2. Die Fruchtbarkeits- und Erzeugungslehre. Der Mehrwert. Der Tausch beruht auf der Gleichheit der Werte, die Werte sind gestrorene Arbeit — aber gestrorene Arbeit wessen, woran? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für die Fruchtbarkeits- oder Produktivitätslehre Marrens. Da nur an Sachgütern (stosslichen "Waren"), sich Arbeit zu Werten vergegenskändlicht, so bildet nur die stosslich sachlich sich niederschlagende Arbeit Werte, d. h.: nur lebendige Arbeit ist produktiv (nicht etwa Kapital, das vorgetane Arbeit ist) und im besonderen: nur Hand arbeit ist produktiv, denn nur Hand-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Rapital I, 1, S. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda, S. 4.

arbeit ift es, welche Güter herstellt. Mary selbst hat diese Folgerungen nicht mit ganzer Schärfe gezogen, aber tatsächlich mit dieser Lehre immer operiert. Die Folge ist, daß die "Zirkulation", d. h. der Güterumlaus, der Handel von Mary ausdrücklich als unproduktiv erklärt wird, weil er der Sache selbst keine Arbeit mehr zusetzt. Der Güterumlaus vollzieht sich lediglich nach der Formel:

was, da W sich dabei gleich bleibt, notwendig bedeutet, daß die Wertgröße und Wertsubstanz sich dabei nicht verändert. Es ist natürlich, daß die Zirkulationsgleichung dieselbe Gleichung ist wie die Tauschgleichung überhaupt (z. V. Leinwand gegen Rock). Im Fortgang der Gleichungen kann sich der Wert daher überhaupt nicht vermehren, salls nicht eine Veredelungsprodutsion der Güter dazwischen tritt, salls nicht neue Arbeitsmengen zugesetzt werden.

Der kapitalistische Erzeugungsvorgang ist nun gleichfalls durch einen Tauschvorgang gekennzeichnet, und zwar badurch, daß die Ware Arbeitstraft nach ihrem inneren Werte, bem Arbeitswerte, vom Rapitalisten gekauft, das Erzeugnis diefer Arbeitskraft vom Rapitalisten ebenfalls nach seinem Arbeitswert verkauft wird. Hier ergibt fich nun ein verbängnisvoller Unterschied zwischen den beiden Werten, welcher den ganzen kapitaliskischen Erzeugungsvorgang zur Ausbeutung ("Erploitation") des Arbeiters stempelt, welcher die schärfste Anklage gegen die ganze kapitaliskische Ordnung in sich schließt. Die Ware Arbeitsfraft bat nämlich in fich als wertbestimmende Substanz (ebenso wie jede andere Ware) nur ihre Erzeugungskoften (Reproduktionskoften); die Erzeugnisse haben als wertbestimmende Substanz in sich aleichfalls ihre Erzeugungskosten, d. h. die ganze Summe der Arbeitsstunden, die als gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit auf fie verwendet wurden. Mithin: "Der Wert der Arbeitsfraft löft fich auf in den Wert einer bestimmten Summe von Lebensmitteln" (Rapital I, S. 134), die dem Arbeiter die Friftung des Lebens ermöglichen. Wenn diese Lebensmittel 3. 3. sechs Stunden gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit darstellen (also der Tageswert der Ware Arbeitskraft sechs Stunden beträat), aber Erzeuanisse im Werte von zwölf Stunden bervorbringen, d. h. zwölf Stunden lang ben Robstoffen und Erzeugnissen Wert zuseben, so entsteht ein Uberschuß — der Mehrwert ("Surplus-Produktion"). Der Erzeugungsvorgang ist daher zu unterscheiden in zwei Abschnitte: Notwendige Arbeit und Mehrarbeit, die eine ernährt den Arbeiter, die andere liefert dem Kapitalisten Prosit, die eine ist bezahlte Arbeit, die andere unbezahlte Arbeit, Ausbeutung. Dieser Mehrwert ist es, der dann in den besonderen Gestalten von Prosit, Zins und Kente erscheint. Prosit, Zins und Kente find in ihrer "Materiatur" unbezahlte Arbeit.

In dieser Lehre ist enthalten: daß nur lebendige und Sachgüter ergebende Arbeit Wert schafft, produktiv ist; daß eine spezisische Unternehmerfunktion nicht vorhanden ist — Unternehmergewinn ist daher "Mehrwert", "Ausbeutung"; daß eine spezisische Kapitalfunktion (der ein Kapitalzins zuzurechnen wäre) nicht vorhanden ist — Kapital ist daher nur Mittel sür Ausbeutung, "Kapital ist Mehrwert heckender Wert".

In dieser Lehre ist auch eine ganz bestimmte Lohntheorie enthalten, nämlich das sogenannte "eherne Lohngeseth" Ricardos (der Name stammt von Lassalle, die Lehre von Ricardo und Quesnay), wonach der Wert (Preis) der Ware Arbeitskraft mit ihren Wiedererzeugungsfosten gleich ist. Hierauf wird später zurüczukommen sein (s. unten S. 148).

Wie im Güterumlauf kein Wert erzeugt wird, so auch kein Mehrwert. Die vom Kaufmann beschäftigten "merkantilen Arbeiter" können unmöglich Mehrwert für ihn schaffen (Id. 3, S. 269 f.). Der Profit (Mehrwert) des Kaufmanns bildet sich vom Gesamtmehrwert "pro rata des Teiles, den es [das Kaufmannskapital] vom Gesamtkapital bildet" (3, S. 269).

3. Geset der Ronzentration des Rapitals. Verelendung. Arisen. Die disherige Gruppe von Theorien Marxens war vom Wertgeset abgeleitet. Die andere Gruppe von Theorien aber ist von der Wertlehre unabhängig und betrifft nur die sunktionelle Verknüpsung der wirtschaftlichen Vorgänge. Der Grundgedanke Marxens ist hier die überlegenheit und der fortschreitende Sieg des Großbetrieds über den Kleinbetrieb, in der Urt, wie Heines Verse ihn schildern: "Hast du viel, so wirst du bald — Noch viel mehr dazubekommen — Wer nur wenig hat, dem wird — Auch das Wenige genommen."

Die Formel "Mehrwert heckender Wert" erhält so einen doppelten Sinn: erstens den der Ausbeutung, zweitens den der Kapitalan-sammlung.

<sup>9</sup> Spann. Der mabre Staat.

Den Mehrwert, den der Rapitalift einstedt, verwendet er zur kunftigen Mehrwertbildung vergrößerten Stils, zur Erweiterung des Betriebes. Auf diese Weise führt der kapitalistische Erzeugungsgang, wie Mary dies ausdrückt, zur "Produktion auf erweiterter Stufenleiter" und zur "Affumulation von Ravital". Diese bedeutet Vernichtung der kleinen Betriebe, Sieg der Großbetriebe. diesem Auffaugungs- und Konzentrationsvorgang ift aber ein innerer Umbau der Betriebe verbunden. Im Großbetriebe, der Maschinen und große Anlagen verwendet, wird das "variable Kapital" (Lohnkapital) verhältnismäßig kleiner, das "konftante Rapital" (Anlagekapital) verbaltnismäßig größer. Auf diese Weise werden im Laufe der Ronzentrationsbewegung fortlaufend Arbeiter, die durch die Maschinen verdrängt wurden, auf das Pflafter geworfen; diese bilden die lohndrudende "industrielle Refervearmee". Der ganze Vorgang, der fich unter fortwährenden Erschütterungen (Rrisen) vollzieht, bedeutet schlieflich: Einerseits Ronzentration des Rapitals und der Betriebe in den Sänden weniger, andererseits Proletarifierung und Verelendung der großen Massen ("Verelendungstheorie"). Schließlich werden den groken befitlofen Volksmassen wenige Rapitalmagnaten gegenübersteben. Dann werden die Massen den obnebin schon kollektiven Betrieb der Produktionsmittel auch in einen kollektiven, gefellschaftlichen Befit umwandeln. "Die Zentralisation der Produktionsmittel erreicht einen Dunkt, wo fie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hulle. Sie wird aesprenat. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Erpropriateure werden erpropiiert". Die Proletarier übernehmen selbst die ohnehin schon vergesellschafteten Erzeugungsmittel in ihr Eigentum. — Mit diesem Schlufteine wird das blendende Begriffsgebäude der Wirtschaftslehre Marrens gekrönt. Wie zulett die Rollektivierung der Erzeugung, wie die Verteilung, wie der ganze Zukunftsstaat im Einzelnen zu denken sei, bat Marr absichtlich nicht näber entwidelt, um nicht in die Fehler der utopischen Sozialisten zu verfallen, sondern wissenschaftlicher Sozialismus zu bleiben, der fich mit der Darlegung der Entwidlungsgesetze bescheidet.

B. Die materialistische Geschichtsauffassung. Während Margens wirtschaftliche Lehre in einem streng wissenschaftlichen Werke, dem "Kapital", abgeschlossen vorliegt, ist seine Ge-

<sup>2</sup> Rapital I. S. 728.

schichtsphilosophie niemals in einer abgeschlossenen oder auch nur zusammenfassenden, eigentlichen wissenschaftlichen Gestalt vorgelegt worden. Dies führt zu vielen Unsicherheiten und willkürlichen Auslegungen, namentlich in der neu-marristischen Schule. Wir wollen uns im Nachfolgenden lediglich an die eigentlichen Grundgedanken halten und hoffen, dadurch den Schwierigkeiten, die hier liegen, zu entgehen. Als diese Grundgedanken möchte ich betrachten: Die Umweltlehre, die Lehre von der allein führenden, primären Stellung der Wirtschaft in der gesellschaftlichen Umwelt, die dialektische Methode und die Lehre vom Rlassenkampse.

- 1. Umweltlehre und Umwelt. Marrens Geschichtsphilosophie beruht durchaus auf dem Gedanken, daß der Mensch von seiner Umwelt absolut abhängig, daß er eine eindeutige Funktion seiner Umwelt sei. "Es ist nicht das Vewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Vewußtsein beskimmt", sagt Marr im Vorwort seiner 1859 veröffentlichten Schrift "Jur Kritik der politischen Skonomie". Welche ist nun diese geselschaftliche Umwelt? In ihr ist
- a) eine primäre Realität enthalten, die Wirtschaft. Diese ist der Kern der Gesellschaft, der "Unterbau" für deren geistige Inhalte, als da sind: Recht, Religion, Philosophie, Wissenschaft, Kunst. Alle diese geistigen Gesamtheiten sind nur die Refleze des Wirtschaftlichen, der "Überdau", die "Ideologie", die sich vom Wirtschaftlichen ableitet.

Friedrich Engels, der getreue Echart Marxens, hat diesen Gedanken so sormuliert: "Daß die Produktion und nächst der Produktion der Austausch ihrer Produkte die Grundlage aller Gesellschaftsordnung ist; daß... die Verkeilung der Produkte und mit ihr die soziale Gliederung in Rlassen oder Stände sich darnach richtet, was und wie produziert, und wie das Produzierte ausgekauscht wird. Demnach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen zu suchen nicht in den Röpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in den Veränderungen der Produktions- und Auskauschweise; sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökono- mie der betreffenden Epoche." Ist solchermaßen die Wirtschaft erstwesentlicher Bestandteil der Gesellschaft, so ist sie selber

b) wieder zu denken als ein Mechanismus, dessen Bewegung und Entwicklung von unabanderlichen Naturgeses en eindeutig be-

stimmt wird. Die entscheidenden Vewegungs- und Entwidlungsgesehe, um die es sich hier handelt, haben wir schon oben kennen gelernt: Das Geseh der Konzentration des Kapitals, welches Vernichtung der Rleinbetriebe, Verelendung der Masse, Entstehen der industriellen Reservearmee und schließlich Vergesellschaftung der Gesamterzeugung bedeutet. Die gegen wärtige Gesellschaft muß sich durch dieses Geseh der Wirtschaft naturnotwendig in eine sozialistische Gesellschaft hin- ein entwideln.

Marr felbst formuliert den Grundgedanken seiner Geschichtsphilosopbie, der ibm, wie er faat, jum "Leitfaden" für feine Studien diente, und den wir bier aum Abschluß noch mitteilen, folgendermaßen: "In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens geben die Menschen beftimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältniffe ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwidlungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Besellschaft, die reale Bafis, worauf fich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozes überhaupt . . . Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverbältnissen . . . Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt fich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um."1

2. Klassenkamps. Dialektische Methode. Die wirtschaftliche Verfassung jeder geschichtlich gegebenen Gesellschaftsordnung ist durch Klassengegensätze bestimmt. Marx und Engels nehmen an, daß in den primitiven Urzeiten kommunistische Zustände (Rommunismus an Erzeugungsmitteln sowohl wie auch an den Genußgütern) geherrscht haben. Seit der Auslösung dieses Urkommunismus beherrschen Klassengegensätze die Wirtschaftsverfassung und damit die gesamten gesellschaftlichen Zustände, z. B. der Gegensatz von seudalen Grundherren und abhängigen Hintersassen, von Kapitalisten und Arbeitern. Der Klassensamps ist so das Treibende der Geschichte. Auf

<sup>1</sup> Borwort gur "Kritik ber politischen Stonomie", 1859. S. LV ber 5. Aufl., Stuttgart 1919.

diese wirtschaftlichen Rlassengegensätze baut fich in Wahrheit die gesamte politische, rechtliche, wissenschaftliche, künstlerische und religiöse "Ibeologie" der Gesellschaft auf. Die gesamte Geschichte der Menschbeit ift im Grunde die Geschichte der wirtschaftlichen Klassenkämpfe. Das Geistige ist dabei wieder das Abhängige, das Wirtschaftliche das Primare. "Für Segel", fagt Marr, "ift der Dentprozeft [ber Weltvernunft]... der Demiurg des Wirklichen ... Bei mir ift umgekehrt das Ideelle nichts anderes, als das im Menschenkopse umgesetzte . . Materielle". Marrens Verfahren ift dabei das "dialektische" wie bei Hegel, jedoch faßt Marr die (dialettische) Bewegung der Geschichte als eine materielle, Hegel als eine metaphyfische, ideelle, logische. Das Wesen der dialektischen Methode Hegels ift, die Wirklichkeit und ihre Bewegung in Gegen fähen zu faffen, so daß der Ausgangszustand als These, der folgende als Antithese, der weiter solgende als Synthese, als Verschmelzung der beiden vorberigen Gegenfätze erscheint. Die Antithese kann auch gefaßt werden als Negation der These, die Synthese als Negation der Antithese, d. i. als "Negation der Negation". Die Synthefis spaltet dann abermals auf in These, diefer folgt die Antithese, auf welche wieder die Synthese folgt uff.

Diese Ronftruftion übernimmt Marr. Er faft im Gesamtgang der weltgeschichtlichen Entwicklung den kommunistischen Urzustand als These (oder "Position"), die Zerspaltung in Klassen als Untithese (oder "Negation"), den künftigen, alle Rlaffengegenfätze überwindenden Kommunismus wieder als Synthese (oder "Negation der Negation") — ein höherer, synthetischer Rommunismus, der nur noch den Gemeinbesit an Erzeugungsmitteln, nicht mehr den an Genufgütern (wie in der Urzeit) umfassen wird. Die besondere wirtschaftsgeschichtliche Stellung, in der die kapitalistische Ordnung und ihre Überwindung durch den Sozialismus erscheint, bat Marr dialektisch folgendermaßen erklärt: "Die aus der kapitalistischen Produktionsweise bervorgegangene kapitaliftische Aneignungsweise, daber das kapitaliftische Privateigentum, ift die erfte Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums [d. h. Rapitalift = Negation des kleinen Handwerkers]. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Es ift die Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder ber, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ara: Der Kooperation und des Gemeinbesites der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel", das will sagen: es wird Gesellschaftseigentum an den Erzeugungsnitteln und gemeinsame, gesellschaftliche Erzeugungsweise herrschen, aber Privateigentum an Genußgütern.

#### C. Die politische Theorie.

Ist es zu einem planmäßigen Ausbau der Theorie des geschichtlichen Materialismus bei Mary niemals gekommen, so ist die politische Theorie, mit der Mary gearbeitet hat, noch viel dürstiger ausgestaltet worden. Es sind zum großen Teile nur Gelegenheitsschristen oder gar Ausschrungen mehr agitatorischer Art, auf die wir hier angewiesen sind.<sup>2</sup> Dennoch ist die politische Theorie für eine Gesamterklärung der Gesellschaft und ihre Entwicklung unentbehrlich und muß daher hier behandelt werden.

1. Das Wesen des Staates. Das Wesen des Staates liegt nach Mary darin beschlossen, eine Zwangsordnung zur Sicherstellung der Ausbeutung der unteren Klassen durch die oberen, ein Klassenskaat zu sein. "Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Vourgeoisseklasse verwaltet", sagt Mary im kommunistischen Manisest.

Unmittelbar auf die soziale Revolution folgt nach dem kommunistischen Manisest gleichfalls ein Klassenstaat, nämlich die "Diktatur des Proletariats". Der "erste Schritt in der Arbeiterrevolution", sagt das kommunistische Manisest weiter, wird "die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse" sein. Der neue "Staat" (wie ihn das Manisest ausdrücklich nennt) wird das "als herrschende Klasse organisierte Proletariat" sein. Für die Distatur des Proletariats war Marzen die Pariser Rommune von 1871 das Vorbild. Als wesentlich und bezeichnend sür die Kommune erklärt Marz": 1. daß die gewählten Stadträte verantwortlich und jederzeit absehbar waren; 2. daß

<sup>1</sup> Rapital I, 24, S. 728 f.

<sup>2</sup> Alle derstreuten Stellen und Belege hat zusammengetragen Relsen, Sozialismus und Staat, eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus. Leipzig 1920. Das Buch enthält eine zwar selber vom demokratischen, individualistischen Standpunkt ausgehende, aber nichtsdesstoweniger vernichtende Kritik des Marxismus, in welcher der Widerspruch zwischen dem politischen Anarchismus und dem wirtschaftlichen Kollektivismus Marxens ausgezeigt wird.
— Bgl. auch Lenz, Sozialismus u. Staat. Stuttgart 1921 (erschien während der Durchsicht der Verbesserungsbogen).

In: Burgerfrieg in Frankreich, G. 46 u. ö.

die Abgeordneten an die Instruktionen ihrer Wähler gebunden sein sollten [wie wäre das aussührbar?]; 3. daß alle Beamten und Richter durch Wahl berusen, verantwortlich und jederzeit absehbar waren; und endlich auch: daß der gesamte "öfsentliche Dienst für Arbeiterlöhne besorgt werden" müßte. Hierin erkennt man die Grundsäte der heutigen Arbeiterräte, des Rätespstems, das Lenin, der unerschrodene Schüler Marrens, aufgerichtet hat; ferner erkennt man hierin deutlich die Folgen der marrischen Lehre von der alleinigen Produktivität der Handarbeit: das Elend der geistigen Arbeiter.

2. Die Natur des zukünftigen kommunistischen Gemeinwesens. Wie soll das Gemeinwesen aussehen, das auf die Diktatur des Proletariats folgt? Darüber sagt das kommunistische Manisest: "An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft [will heißen des "Staates"] mit ihren Klassen und Klassengegensähen tritt eine Assation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist." Wenn dann. "alle Erzeugungsmittel in den Händen der assozierten Individuen" vereinigt sind, verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Dadurch nämlich, daß nunmehr die Klassengegensähe ausgehoben seien, ist die öffentliche Gewalt nicht mehr zur Unterdrückung einer Klasse bestimmt — deswegen soll sie keine politische Gewalt, kein Staat mehr sein!

Der Sinn aller dieser Überlegungen im Manisest und an anderen Stellen ist die sog. Lehre vom Absterben des Staates: Wenn es keinen Rlassengegensat mehr gibt, kann es keinen Staat mehr geben. Hierzu noch einige Velege. Engels äußert sich in einem Schreiben an Vebel 18751: "Daß mit Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung der Staat sich von selbst auslöst...", und in einem Aufsate 1872/73: Der Staat werde verschwinden, "das heißt, daß die öffentslichen Funktionen ihren politischen Charakter verlieren und sich in einfache administrative Funktionen verwandeln werden". Endlich im Vorwort zum Vürgerkrieg in Frankreich: Die zukünstige "Gesellschaft, die die Produktion auf Grundlage freier und gleicher Assoziationen der Produzenten neu organisiert, verseht die ganze Staatsmaschine dahin, wohin sie dann gehören wird: ins Museum der Altertümer." Marz selber spricht 1875 in einem Vriese an Vrade in bezug auf die kommunistische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angeführt bei Kelsen a. a. O. S. 43.

Gesellschaft der Zukunft von "gesellschaftlich, aftlich en Funktionen, die jetigen Staatsfunktionen analog sind", das heißt also, die ohne Iwang sind, nämlich gesellschaftlich, in freier, freiwilliger Ussaiation vollzogen werden.

Die "klassenlose Gesellschaft", die "freie Assaition der Individuen", das "Fehlen der Herrschaft von Menschen über Menschen" — das ist es also, was das Wesen der zukünstigen kommunistischen Gesellschaftsordnung kennzeichnet, was, wie Engels sagt, "den Sprung aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit" bedeutet.

# § 22. Aritik des Margismus

"Es ist bas Zeichen ber größten Oberstächlichkeit überall bas Schlechte zu finden, nichts von dem Afstrmativen, Echten baran zu sehen". Segel.

Die deutsche akademische Volkswirtschaftslehre hat bis zum Umsturze dem Margismus gegenüber eine ganz falsche, unglüdliche, ruhmlose Stellung eingenommen. Die geschichtliche Schule der Volkswirtschaftslehre, welche die meisten Lehrstühle Deutschlands beherrschte, war theoretisch nicht fähig, dem mit schärfster Begriffswissenschaft und abaezogenster Logik gewarpneten Marrismus entgegenzutreten. begnügte sich daber mit ganz allgemeinen, mehr instinktmäßigen und politischen Abweisungen. Die österreichische Schule hinwider trat wenia in Tätiakeit und verblieb etwas vornehm in jenem engeren Bereiche ftrenger Wissenschaftlichkeit, in welchem ihr nur der theoretisch ausgebildete Fachmann (und wer war das in Deutschland in den letten dreifig Jahren?) folgen konnte. Innerhalb ihres Bereiches waren die Einwände, die Carl Menger, Friedrich v. Wiefer und von Böhm-Bawerk vorbrachten sehr bedeutend und trafen die Brundlagen des marriftischen Gebäudes, die Wert- und Mehrwerttheorie mit geradezu zermalmender Wucht — aber leider konnte aus den angeführten Gründen dieser Sieg des Fachgelehrtentums für das politische Bewuftsein des deutschen Volkes wenig Nugen ftitsen; um fo weniger, als Ronzentrationslehre, geschichtlicher Materialismus und politische Theorie von dieser Seite ber ganz unerörtert blieben.

Bu den beiden fachlichen Richtungen (der geschichtlichen und theoretischen) kam noch die sozialpolitische Nichtung unserer Wissenschaft,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angeführt bei Relsen a. a. O. S. 45.

die zwar von der geschichtlichen Schule ausging, aber auch fast alle anderen Vertreter der Volkswirtschaftslebre umfakte. Allein gerade die Sozialvolitiker haben sich mangels einer gediegenen theoretischen Unterlage vielfach nur als febr gemäßigte, sozusagen realistisch umgebildete Margiften betrachtet, so früher Sombart, so bis zulett Bücher, jo Brentano, der fich nicht entblödet, zu fagen, Rapital sei "Mehrwert bedender Wert" und damit selbst unter die Räber des Marrismus kommt; oder aber, wenn nicht so weitgebend, so baben die Sozialpolititer doch in den Marristen vornehmlich prattische Bundesgenossen geseben. 3ch selbst babe als junger Student mit Gier daraufbin alle Lebrbücher (Philippovich, Schäffle, Adolf Wagner usw.) durchstudiert und kam zu der Überzeugung, daß fie alle als Sozialpolitiker doch nur verftedte und sehr gemäßigte Marriften seien. Auf solche Weise war es möglich, daß unsere volkswirtschaftlichen Schriftsteller zwar immer wieber fast jede ein zelne Theorie Marrens ablehnten (die Wertlehre, die Mehrwertlebre, das Verelendungsgesetz usw.), das Bange aber als ein "wissenschaftliches" System anerkannten, ja Mary als Entdeder und Benie gelten ließen und lobpriesen. Ich felbst bin ursprünglich mit ähnlicher Einstellung an den Marrismus berangegangen. mehr ich mich mit ihm beschäftigt babe, um so mehr fand ich, daß es fich bei ibm um ein durchaus nicht ursprünaliches, noch aeniales, fondern um ein politisches und nur politisches, also nicht wissenschaftliches Bedankengebäude bandelt; daß es fich aber, wenn doch wissenschaftlich betrachtet, um ein, die nacte Wahrheit zu sagen, unsachverständiges, ein dilettantisches Gedankengebäude handelt. Nicht stichhaltig in den Voraussehungen, blendend logisch im Weiterdenken, null im letten Zuendedenken, falkenäugig vor dem Zerftörenden, blind vor dem Aufbauenden in der Wirklichkeit — das ift das Gepräge von Marrens Wissenschaftlichkeit. Die folgende Auseinandersetzung wird dieses barte Urteil zu rechtfertigen haben.

### 1. Die Wirtschaftslehre.

Rein volkswirtschaftlicher Fachmann, welcher Richtung und Schule er auch angehöre, kann heute bestreiten, daß die Wirtschaftstheorie Marzens in allen einzelnen Lehrstücken sehlerhaft, ja, daß sie in ihren meisten Gedanken gänzlich rückkändig und unhaltbar

<sup>1</sup> Vgl. d. Brentano, Die Anfänge bes mod. Kapitalism. München 1916. S. 13.

Betrachten wir die ersten Ausgangsbegriffe (die oben S. 126 f. mitgeteilt wurden): Reichtum, Wert, Tausch, Preis. Reichtum ift Marren eine Summe von Sachgütern, die Volkswirtschaft ein volles Magazin davon — eine Summe! Also eine vollftandia mechanische und quantitative Auffassung, genau wie bei Smith und Ricardo, die doch als Individualisten Marrens Gegenpole sein Die organische Zusammensehung der Reichtumsteile, das Beiffige der Produktion und der Wirtschaft überhaupt, das Merkmal bes inneren Wertes der Ziele, die Produktivkräfte, fie alle bleiben vollkommen unberucksichtigt. Wie anders, wie unendlich viel tiefer bat dagegen lange vor Marr Adam Müller, bat auch Friedrich Lift. bat Carev, baben die deutschen Ruswerttheoretiker das Wesen des Reichtums bestimmt. Der größere Reichtum ift, so fagt Adam Müller, nicht dort, wo mehr Guter find, sondern wo die größeren Rrafte find, ihn zu halten, und die bedeutenderen Gefühle, ihn zu schäten.

Bang mechanistisch ferner ist Marren auch der Wert ein materiell Megbares. Wert ift gefrorene Arbeit, ift eine Substanz, etwas Mengenmäßiges, das fich nach der Stunde meffen läßt. Ebenso der Tausch. Er ist für Marr seinem Wesen nach eine Gleichung von Arbeitsmengen; und Dreis ift nur die Wertbildung, die aus der Veraleichung, Gleichsetzung von Gütern mit Rücksicht auf dieses allein "Rommenfurable" (Vergleichbare) erfolgt, das ihnen gemein ist: Die Eigenschaft, Arbeitsstunden zu enthalten. Es ist heute kein 3weisel mehr, daß diese ganze Denkart, welche nichts anderes als unverfälschter Ricardo ift, ein Holzweg der Forschung war. Der Wert ift keine gefrorene Arbeit, er ist überhaupt nichts stofflich Objektives, sondern ift subjektiv bestimmt (oder wenigstens mitbestimmt); er ist nichts Mechanisches, sondern an einen Nugen, an ein Gewolltes, das heißt an ein Beiftiges, an einen 3med (ein Ziel) wesenhaft geknüpft. Die Wirtschaft beruht auf dem Nugen, nicht auf der Arbeit. Sie ift daher nicht aus den Baufteinen der Arbeitsftunden mechanisch zusammengesett, sondern besteht aus einem lebendigen Geltungszusammenbang der Mittel, abgeleitet vom Gefamtzusammenhang der Ziele. Der Tausch zwischen zwei Marktparteien ift keine Gleichung, sondern eine Ungleichung. Wenn der hirt ein Lamm gibt, der Bauer Kartoffeln dafür, so tau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierüber vgl. mein Fundament der Volkswirtschaftslehre, 2. A., Jena 1921, S. 25; über den Tauschbegriff ebenda § 18 u. § 19.

schen fie, weil beide Ungleiches geben, bei völliger Gleichwertigkeit bätte der Tausch keinen Sinn: wenn der Arbeiter Arbeitskraft verkauft, ber Unternehmer fie (als Element eines Erzeugungsvorganges) gegen Beld kauft, so tauschen fie abermals, weil beide Ungleiches geben. Sowohl in der arbeitsteiligen, wie in der Naturalwirtschaft kann nur Ungleiches getauscht werden, weil die Leiftungen jedes Gutes in dem jeweiligen eigenen Wirtschaftskörper andere find als in dem fremden Wirtschaftskörper. — Die Hauptschwierigkeit von Marrens Preislehre ift aber die folgende: Schon bei Ricardo erwies es fich, daß ber Arbeitswert eines Gutes mit feinem Preis grundfählich nicht Abereinftimmen fann. Da nämlich bei freiem Wettbewerb alle Profite gleich boch find, so muffen (nach Ricardo felbft) jene Beschäftszweige, die viel dauerhaftes Rapital verwenden und eine lange Umschlagzeit baben (a. 3. Maschinenfabriken), ibre Erzeugnisse über dem Arbeitswert verkaufen; denn sonst könnten sie ja bei der langsamen Rapitalnutung nicht den gleichen Profit haben wie jene Wettbewerber, die ihr Kapital in turzen Umschlagszeiten umseten (z. 3. Verleger in der Reimarbeit). Wenn aber die Warenpreise dauernd vom Arbeitswert abweichen, ift schon der Stab über die Arbeitswerttheorie gebrochen. Dieselbe Schwierigkeit bleibt bei Marr bestehen, sie vergrößert fich aber noch durch die Mehrwerttheorie. Wenn der Unternehmer wirklich vom Mehrwert, der unbezahlten Arbeit, lebte, so müßten jene Unternehmungen, die viele Arbeiter und wenig "konftantes Rapital" (Anlagekapital) beschäftigen, viel Profit machen, z. 3. im Ronfektionsgewerbe, jene, die weniger Arbeiter, aber mehr konstantes Rapital beschäftigen (z. 3. im Walzwerke), wenig Profit machen. Außerdem müßte die Konzentration des Kapitals notwendig dadurch gehindert werden, denn ein Unternehmer, der drei Fabriken zu 500 Arbeitern bat, also in 1500 Arbeitern seine Mehrwertquelle befitt, wäre töricht, wenn er nun seine Erzeugung in einer Riesenfabrik konzentrieren würde, wo man infolge arößerer Maschinenanwendung und modernerer Technik vielleicht nur 1000 Arbeiter beschäftigt (also mehr konskantes und weniger variables Rapital).

Ein grundlegender Mangel bei Marr ift ferner, daß produktiv nur die lebendige Arbeit in der Sachgütererzeugung ift, aber nicht die Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. bef. Rapital III, 1, 2. Whschn. Im Einzelnen fiebe die ausstührliche Kritik der Wert- und Mehrwertlehre bei Böhm-Bawerk, Geschichte der Kapitalzinstheorien, Innsbrud 1914, 3. Aust. S. 501 ff. u. bes. S. 537 ff.

beit, welche im Umlaufsbereiche (3. B. vom Raufmannstapital) beschäftigt wird, da ja, wie oben mitgeteilt (infolge des materiellen Butsund Arbeitsbegriffes Marrens), beim Büterumlauf weder Wert noch Mehrwert erzeugt wird. Der Lohn der merkantilen Weiter, die das Raufmannskapital beschäftigt, wird daber von dem Mehrwert der gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiter bestritten! Marr fab all diese und andere Schwierigkeiten später selbst ein und gab daber im 3. 3b. des "Rapital" zu, daß der Preis der Waren nur ausnahmsweise mit ihrem Arbeitswerte übereinstimmen kann. schwachen Abwehrversuch der relativen und absoluten Mehrwertrate im 1. Vand brauche ich wohl hier gar nicht zu sprechen.) Der Mehrwert foll nun nach Marr von der gefamten Rapitaliftenklasse als deren Gesamtprofitmasse bezogen und durch den freien Wettbewerb auf die Unternehmungen aufgeteilt werden — eine gang künftliche Konftruktion, die auch von den meisten Marristen nicht angenommen wird. Denn die Preise bilden sich doch nicht für Gesamt-Jahresprodukte und Gefamt-Rlassen!

Marrens Preislehre, als Ganzes genommen, enthält eine wahrhaft primitive Aufrechnung der Preiselemente. Sie saat nämlich: Der Preis eines Erzeugnisses ift gleich: unmittelbarer Arbeitsaufwand (d. i. Lobn + Mehrwert) + Erfat des verbrauchten konstanten Kapitals [z. B. Maschinen], so daß z. B. ein Preis von 112 Arbeitsstunden sich zusammensetzte aus: 6h Lobn + 6h Mehrwert + 100 h Rapitalersatz (= geschluckte Maschine, aufgezehrter Robftoff uff.). In Wahrheit find aber noch viele andere Aufrechnungselemente vorhanden, insgesamt betrachtet nämlich: 1. Rapitalersat; 2. Rapitalzins (ben Mary allerdings nicht übersieht, sondern als eine Form des Mehrwertes erklärt); 3. Lohn (famt Tilgung der Erzeugungsfosten der eigenen Arbeitskraft, samt den Erzeugungskoften der Ersathevölkerung — kommt z. 3. auch als Schulkeuer zur Erscheiunna)!: 4. die Erziehungskosten für den Zuwachsarbeiter (wenn eine wachsende Bevölkerung angenommen wird); 5. das Zusakkapital für den Zuwachsarbeiter (benn ber neue Arbeiter muß nicht nur erzeugen, sondern auch mit Werkzeugen ausgestattet werden); 6. der Betriebsbeamtenlohn (Regie); 7. der Staatslohn (Steuern für Verwaltung, Handelsgericht u. dgl. — sozusagen als Vergütung für das Staatskapital, das "Rapital höherer Ordnung", welches der Unternehmer oft unsichtbar und un-

bewuft verwendet); 8. Unternehmerlohn (etwa gleich dem Lohne eines entsprechenden Direktors); 9. Gefahrenprämie (etwa gleich der Verficherungsprämie auf Ronfurs, Konjunktur, Kursverlufte und ähnl.); 10. Unternehmergewinn als Vergütung für die spezifisch unternehmerische Leistung betrachtet (d. b. für besondere Erzeugungsleistungen des Unternehmens, sei es organisatorischer, sei es technischer Art. Der U. ift in dieser Eigenschaft mindestens dort offensichtlich vorhanden, wo neu erfundenene Verfahren, organisatorische Sonderleiftungen im Spiele find): 11. nun erst bleibt etwas übria für den Unternehmergewinn im Marrifchen Sinne, von dem die Möglichkeit besteht, daß er Ausbeutung, Mehrwert wäre, der aber auch nicht immer ein vom Arbeiter erprefter Mehrwert zu sein braucht, sondern g. 3. auch ein Preisaufschlag sein kann, den der Unternehmer infolge monopoloider Stellung vom Abnehmer einzubeben imftande ift. — Nach welcher der beutigen Werttheorien man obige Aufrechnungstheorie einschätze, ift bier gleichgültig. Wesentlich ift nur, daß: a) die svezifische Unternehmerleiftung (als technische oder organisatorische Erfinderleiftung im weitesten Sinne, als aufbauende Leiftung gefaßt), b) die Mitwirkung bes Rapitals, c) die Mitwirkung von Staat und Verwaltung (eines Rapitals böberer Ordnung), d) die Leiftung des Vetriebsbeamten, des Handels und aller berer, die nicht unmittelbar Sachgüter hervorbringen, nicht unmittelbar an der Maschine steben, wie etwa der Eisendreher an feiner Drehbank — daß alle diefe Leiftungen als produktive Elemente des Wirtschaftsganges anerkannt werden und daber ein Stud des Preises zugerechnet erhalten muffen! — Nun kann man ja wohl darüber rechten, ob die aus folcher Zurechnung fich ergebende Einkommensverteilung und soziale Bliederung gerecht sei, und ob es die kollektive Ordnung besser mache. Aber Marr hat gemäß feiner Lebre von der alleinigen Produktivität der lebendigen Arbeit keine spezifische Funktion des Rapitals anerkannt, daber diesem auch keinen Rapitalzing augerechnet (sondern diesen vom Mehrwert bergeleitet); Marr hat ebensowenig eine spezifische Unternehmerfunktion anerkannt, daber ihr nichts zugerechnet und den Unternehmergewinn als Aneianung unbezahlter Arbeit (des Mehrwertes) betrachtet, wäh-

Näheres über diese Aufrechnungselemente, die von den verschiedenen Preistheorien verschieden behandelt werden können, aber allemal berücktigt werden müssen, wenn es sich um vollwertige wissenschaftliche Theorien handeln soll, siehe bei Cassel, Recht auf den vollen Arbeitsvertrag, Göttingen, Vandenhoed & Ruprecht 1900.

rend in Wahrheit gerade die Unternehmerleistung die schöpferische, mittelbar den Lebensspielraum der ganzen Volkswirtschaft erhöbende Leiftung und der Unternehmergewinn die Erfinderprämie hierfür ift (dieses Wort im weitesten organisatorischen und technischen Sinne genommen). Marr batte den bösen Blid, er sab wohl die Nachtseiten, nicht aber die Tagseiten des Rapitalismus, er sab die ungleiche Verteilung und hielt fie für bloken Raub, er sab nicht das Schöpferische, gewaltig Aufbauende, das zulett doch hinter dieser Ungleichheit stedt. Marr bat ja durch die Einräumung eines "gesellschaftlich notwendigen" Mehrwertes seinen Febler zu mildern gesucht, aber für die volitische Ausnutzung des "Mehrwertes" war dies belanglos, auch erfolgte keine theoretische Richtigstellung. Marr bat auch die Größe des Mehrwertes (so sehr dies moderne Sozialisten bestreiten wollen) maßlos hoch, wohl auf etwa 100 Prozent des notwendigen Arbeitslohnes eingeschätt! — Dadurch wurde es sozialistische Volksmeinung, daß durch Aufteilung des "Mehrwertraubes" allgemeine Hebung der Lage des Arbeiterstandes zu erreichen sei, während in Wahrheit die Massenlöhne im allgemeinen die Durchschnittsportion darstellen, die aus dem Gesamterzeugnis auf ieden entfällt! 2 Go wird kein Renner bestreiten, daß Margens Stellungnahme in diesem Hauptproblem gang an der Oberfläche, geradezu primitiv geblieben ist. —

Das bedeutsamste Lehrstüd Marxens (das aber durchaus keine originelle Leistung seinerseits ist) liegt in dem Gesetze der Konzentration des Kapitals vor. Während man über die Wert- und Mehrwertlehre Marxens zumeist geringschätzig geurteilt hat, ist der Wahrheitsgehalt dieses Gesetzes zwar auch nie voll zugegeben, aber doch sast durchweg sehr stark überschätzt worden. Man war und ist heute zumeist der Meinung, die Konzentration des Kapitals ginge noch im marxistischen Sinne, wenn auch mit Einschränkungen und viel langsamer als Marx gedacht habe, vor sich. Berade diese Mei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. z. V. die Verechnung Kapital I, S. 156, die allerdings nicht verbindlich, aber symptomatisch ift.

aver symptomatisch ist.

\* Das Arbeiterelend der nachnapoleonischen Zeit, von dem Marrens Schilberung ausging, war z. T. eine Kriegsfolge, z. T. eine Folge der übermäßig raschen Ausdehnung der Kapitalbildung, d. i. der Erzeugungsgrundlage zu ungunsten der Verdrauchsvorräte, die der aussteigenden Volkswirtschaft entzogen wurden.

\* Schässle (Vau und Leben des sozialen Körpers, 2. Ausl. Tüdingen 1896. II, S. 300 ff. u. ö.), der sogar als heftiger Gegner Marrens austrat, Philippovich, Karl Victor, Adolf Wagner sind wie die meisten andern sührenden Volkswirte der letzen 50 Jahre dasüt traurige Veispiele.

nung aber war verhängnisvoll, gerade sie hat der theoretischen Gegnerschaft gegen den Marxismus immer die Spisse abgebrochen, denn sie hat notwendig zum Ergebnis, die Entwicklung müsse zuletzt doch bei einer Art Gesamt-Rollektivierung der Erzeugung, bei einer Art Zukunstssstaat landen. Der einzige Unterschied war zuletzt der, daß die Marxisten auf die nächste Zeit hossten, während die "bürgerlichen Stonomen" 100 Jahre oder mehr veranschlagten!

Das Ronzentrationsgeset betrifft nicht bloß die Vetriebsform im rein gestaltlichen (morphologischen) Sinne; seine Größe und Wirkung liegt in der Anknüpfung an die materialistische Geschichtsauffassung: Es ist nach Mary das tragende Entwicklungsgeset, das Naturgeset der kapitalistischen Wirtschaft und damit der primäre Entwicklungsvorgang, der zulett zum Zukunstsstaat hintreibt. — Daher ist es von entscheidender Wichtigkeit, im Gesamturteil Mary gegenüber einzusehen, daß das "Geseh" der Konzentration niemals durch greisend gelten kann, sondern stets auf gewisse Teilgebiete der Volkswirtschaft beschränkt bleiben muß und auch auf diesen Gebieten seine bestimmten Grenzen hat.

Bekannt ift, daß in der Landwirtschaft das Gesetz nicht gilt, daß. bier die mittleren Betriebe gunehmen, die Großbetriebe abnehmen, daß hier überhaupt keine einfache Überlegenheit dieser oder jener Betriebsform gilt, sondern jede Betriebsform nur für bestimmte Sondererzeugnisse die Überlegenheit hat (a. 33. der Großbesit für Getreide, ber Rleinbesit für Rleintierzucht usw.). - In Gewerbe, Handel und Verkehr aber gilt als Grundregel: daß die Marktgröße eine entscheidende Rolle für die Leiftungsfähigkeit der jeweiligen Betriebsform spielt. Man kann da im allgemeinen sagen: Für den kleinen Marttber Rleinbetrieb, für ben großen Marttber Großbetrieb. (Für den Rundigen füge ich binzu, daß für diese Frage am lebrreichsten ift die Thunensche Lebre von der nur verbältnismäßigen Richtigkeit der verschiedenen Landbauspfteme.1 — Der kleine Markt ist nun gegeben im Ausbesserungsgewerbe, im Ausbewahrungs-(Konservierungs-)gewerbe, in vielen Verschleifigewerben; ferner bei kunftgewerblichen Gegenständen und überall dort, wo infolge leichter

t. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres darüber fiehe in meinen "Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre", 9. Aufl. Leipzig 1921, S. 102 ff.

Verderblichkeit, Unversendbarkeit u. dal. der kleine, zersplitterte Markt unüberwindlich ift (3. 3. Lebensmittelgewerbe, Baugewerbe); endlich auch dort, wo eine wenig dichte Bevölkerung, wo geringer Verkehr und geringer Bedarf von Anbeginn einen kleinen Martt bedingen. Einige Beispiele mögen jene Fälle veranschaulichen. In der Automobil-Fabrrad-, und Nähmaschinenerzeugung ift nur Großbetrieb, ja nur Riesenbetrieb möglich. Dennoch haben diese Erzeugungszweige mehr Mittelftand als Fabrikarbeiter hervorgebracht, weil fie in Verschleiß, Agentur, Ausbesserung und Aufbewahrung ein Net von kleinmarktlicher Tätigkeit über das ganze Land ziehen muffen. Ein anderes Beispiel ift das Runftgewerbe, im weitesten Sinne genommen. Heute spielt es ja eine kleine Rolle, aber ihm ift noch ein unendlich weites Feld offen. Je mehr die Veredlung des Geschmackes fortschreitet, um so mehr Raum wird für die individualifierende, handwerksmäßige Arbeit geschaffen. Deutschland ift hier noch rudftändig. In England war es John Rustin, der gegen das schablonenmäßige Fabrikerzeugnis auftrat und für die schöne, dauerhafte Handarbeit Verftändnis wedte.1. Die Folge war ein Neuerwachen des englischen Runftbandwerks, das namentlich durch William Morris auf bedeutende Bahnen gebracht wurde und dem großindustriellen Erzeugungswesen gewaltigen Abbruch tat (Handarbeit "in" Teppichen, Büchern, Metallarbeiten). Beispiele für die Rolle des Geschmades bietet ferner die große Entwidlung der Feininduftrien, die ja notwendig in kleinerem Rahmen bleiben, g. 23. in Frankreich und in Wien. — Wichtig für die kommende Entwidlung ift ferner folgender Umftand: Durch die Schutzollpolitik fast aller Staaten verlieren die Ausfuhrländer (England, auch Deutchland schon vor dem Kriege, noch weit mehr nach dem Rriege) ihre Riesenmärkte für die billigen Massenartitel, die immer mehr in den betreffenden Ländern felbft hergeftellt werden; die auf Riesenmärkte eingestellten Ausfuhrländer muffen daber zur Verfeinerung ihrer Ausfuhrwaren übergeben ("Entwidlung zur Qualitätsinduftrie"), um fich überhaupt halten zu können. Die Märkte für Fein-Ware find aber kleiner und zersplittert. Auf solche Weise erfährt dann der Riesenbetrieb für billige Massenware einen ftarken 216bau (in England teilweise schon ftatistisch nachweisbar!, zunächst zugunften des mittleren Fabriksbetriebes). Der Krieg bat in der gangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ruskin. Lectures on Art. London, 1887. Otsch. unter dem Namen "Vorträge über Kunst", Leipzig 1904.

Welt diese Neigungen ("Autarkie") gestärkt, und sie werden nicht nur vollen politischen, sondern auch vollen wirtschaftlichen Erfolg haben! —

Ein anderes Beispiel gebe ich im Anschluß an Pohle<sup>1</sup>. Es ift zweisellos, daß die moderne Dampsmühle der Kleinmühle am Gebirgsbach technisch ungeheuer überlegen ist — und doch ist diese kleine Mühle wirtschaftlich unter gewissen Umständen die leistungsfähigere Betriebssorm. Soll jenes Getreide, das in den ländlichen Bezirken, z. V. der Alpen oder Südungarns geerntet wurde, erst nach Wien und Vudapest geschickt werden, weil dort die vollkommensten Müllereieinrichtungen vorhanden sind? "Das würde wegen der großen Kosten des Hin- und Kücktransportes eine Verschwendung sein. Die Landwirte städtearmer agrarischer Vezirke handeln daher durchaus richtig, wenn sie den kleinen Mühlenbetrieben auf dem Lande troß ihrer rückständigen Technik ihre Aufträge zuwenden." Pohle weist auch darauf hin, daß die stets vorhandene Kapitalknappheit ein notwendiges Hemmnis des Überganges zum Großbetriebe sein wird."

Ein weiterer, oft hervorgehobener, nicht unwichtiger Veweisgrund gegen das Ronzentrationsgesetz ist endlich solgender. Auch wo Großbetrieb und große Rapitalauswendung vorhanden ist, bedeutet die Ronzentration des Vetriebes noch nicht notwendig eine Ronzentration des Vesitzes. Die "Interessen-Veteiligungen" der Rapitalisten selbst bedeuten schon eine Dezentralisation, noch viel mehr aber das Aftienwesen, das Anteilswesen in jeder Form. Heute spekuliert jeder Vuchhalter mit Aftien — er ist dadurch Mitbesitzer der betressenden Unternehmung und Mitbeteiligter an ihrem Rapital. — Übrigens sind auch Gewinnbeteiligungen, Vetriebsräte und ähnliche Erscheinungen Gegentendenzen zur Vesits-Ronzentration.

Zu all diesen Einschränkungen kommen noch gewisse Gegenströmungen der modernen Entwicklung, die zwar recht begrenzt, aber an ihrem Orte von nicht geringer Vedeutung sind. Ich nenne hier nur die zwei folgenden: Das Genossenschaftswesen, das in den mannigsachsten Formen teils dem kleinen Vetriebe großbetriebliche Vorteile sichert (genossenschaftliche Maschinenanwendung, Kreditgenossenschaft usw.); teils den Arbeiter an dem Unternehmen beteiligt; und der zahlreiche, mit

<sup>2</sup> Kapitalismus und Sozialismus, Leipzig, 2. Aufl. 1920, Verlag Teubner. A. a. D. S. 137.

<sup>\*</sup> Ebenda. - Vgl. auch unten G. 171.

<sup>10</sup> Spann, Der mabre Staat.

Recht so genannte "neue Mittelstand", der sich unter den Arbeitern und Beamten in den verschiedensten Formen gebildet hat.

Alle die genannten Einschränkungen und inneren Widerstände bedeuten aber nicht etwa bloß unwesentliche Abanderungen, kleinliches Mäteln am Ronzentrations,, gefet, Frifterftredung von 20 auf 100 Jahre o. dal. Sie bedeuten alle absolute Hindernisse der Konzentration, sie zeigen deutlich: daß eine durchgreifende Konzentration des Rapitals und der Unternehmungen nicht stattfinden kann. Es folgt baraus umgekehrt: Wenn eine fozialiftifche Gefellschaft gewaltsam alle Wirtschaftstätigkeit in Großbetrieben vereinigen wollte, jo würde fie teils unwirtschaftlicher arbeiten als bisber, inbem fie gegen bas Befet bestleinen Marttes verfliefe und fo ungeheure Ergiebigkeitsverlufte bewirkte, teils aber an der technischen Unmöglich teit ich eitern. (Das erstere zeigt das Beispiel der Müble, das lettere manches Lebensmittel- und Baugewerbe.) Niemals kann die Ronzentration des Rapitals und der Vetriebe eine durchgehende sein und wird es auch in bundert Jahren nicht sein können; daher kann auch die Kollektivierung der Erzeugung, die "dentrale Planwirtschaft" niemals eine durchaebende werden.

Ich habe im Vorstehenden versucht, an Beispielen, die auch dem Nichtsachmann einleuchten, die Unmöglichkeit durchgehender Konzentration zu zeigen. Run sei auch eine sachmännische Hinzussung gestattet. Die Bedingungen sür die Überlegenheit des Großdetriedes sind m. C.: 1. die Markspöße; se größer der Markt, um so größere Möglichkeit für den Großdetried. — 2. Das Verdältnis von Anlagekapital und Arbeit. Je mehr Arbeit in einem Geschäftszweig nötig ist, um so kleiner die überlegenheit des Großdetriedes, um so weniger Möglichkeit, die Markspöße voll auszunliken (Handell). — 3. sind wesenklich die individualisierenden Ersordernisse des Grzeugungsganges; se mehr Individualisierung ersorderlich, um so weniger überlegen ist der Großdetried. Daher wir d. B. in der Zaumwollspinnerei große Aktiendetriede sinden, deim Flachs dagegen, der sorgfältiger zu behandeln ist, in der Wolkkammerei, wo Qualitätstechnik ersorderlich, kleine Werke. Ahnlich in der individualisierenden Maschinenindustrie und vor allem im Kunstgewerde. — 4. ist wesenklich die Berdindusgksächgetet mit den Vor-, Nach- und Seitenstussen Geschästszweiges. Beispiel: vertikale und horizontale Zetriedskombination; oder: das Vankwesen konzentriert sich, wenn die zu sinanzierende Industrie konzentriert ist.

Industrie konzentriert ist.
Aus allem folgt die Vielfältigkeit der Bedingungen und Umstände, folgt, daß jeder Geschäftszweig und schließlich jeder Betriebeine Individualität ift!

Wollen wir von dieser Einzelkritik am Konzentrations,,geset," auf die tieseren Ursachen der Unmöglichkeit der Konzentration gehen, so gelangen wir zu solgender Erkenntnis: Es ist ein durchaus atomiftisches Denken, welches bei Marr wie bei feinen bürgerlichen Begnern die Meinung ermeden konnte, die ungebeure Mannigfaltigkeit der lebendigen Wirtschaft könne fich einer einzigen Ronzentrationstendenz unterwerfen. arundlegende Irrtum bei Marr ift bier die Gleichmachung, die Wie für den Naturrechtler jeder Atomifieruna. Staatsbürger, so ift für ibn jeder ein gleicher Wirtschafter, und jeder Vetrieb auch schlechthin ein gleich ersetzbarer, gleich verdrängbarer, gleich konzentrierbarer Betrieb; und unter ben (hypothetisch) konzentrierten Betrieben, waren ebenfalls wieder alle gleich — alles ift atomifiert. Jede berartige Bleichheit ftreitet aber ganglich gegen die Natur aller Wirtschaft; sie wäre der Tod des wirtschaftlichen Lebens, der wirtschaftlichen Entwidlung. Wer organisch benten gelernt hat, weiß, daß das lebendige Leben immer Mittel genug befist, um seine Mannigsaltigkeit, Differenzierung und Einzigartigkeit zu bewahren, und daß es immer auszuweichen verftebt, um bem Eingepreftwerden in eine einzige Schablone zu entgeben. Brundeinficht, welche uns hier wie oben (f. S. 45, 57) leitet, beißt: Das Organische ift nicht homogen (besteht nicht aus gleichen Studen); das Homogene ift nicht organisch. Die wirkliche Volkswirtschaft ift organisch, fie wird niemals homogen gemacht werden können, ohne zerskört au werden — wie das Beispiel Ruflands zeigt, wie das Beispiel Bela Runs in Ungarn, wie die naturwidrige, zentralistische "Planwirtschaft" Neuraths in München gezeigt bat. — Mit dieser unorganischen, atomisierenden Denkweise bangt eng zusammen die mechanisierende, die im Ronzentrationsgesetze ftedt. Großbetrieb, Ronzentration beift aber doch nur, andere organische Zusammensetzung des großen Betriebes gegenüber dem kleinen, nicht mechanische Bergrößerung. Die Theorie der Konzentration gleicht einer Behauptung folgender Urt: Dieser 15 jährige Jungling bat es durch Ubung in einem Jahre dahin gebracht, statt 20 Kilogramm 25 stemmen zu können; er wird daher in weiteren 10 Jahren um 50 Kilogramm, in 50 Jahren um 250 Kilogramm mehr ftemmen! Hier ift ein mechanisch fortgebendes Gefet, keine organische Natur des Gegenstandes, kein innerer Bau besselben, kein eigenes Lebensgesetz angenommen. "Ronzentration" ift aber überhaupt tein mechanisches "Geset", sondern die Erscheinung: daß "Großbetrieb" oft ein besseres Wirtschaftsmittel ift als "Rleinbetrieb".

Unmittelbar mit diesem aus dem Tiefsten des Marrischen Beistes stammenden Fehler des atomisierenden und mechanistischen Denkens bängen dann Marrens Vorstellungen von der Vergesellschaftung der Erzeugung als solcher zusammen (beute "Sozialifierung" genannt), und von der fälschlichen Unnahme der produktiven Überlegenheit der Rollektivwirtschaft gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft. Wenn man voraussest, daß überall gleichartige Vetriebe unter durchschnittlich gleichen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen da seien, dann allerdings waren diese Betriebe fowohl konzentrierbar wie sozialifierbar! Diese Unnahme ift aber für den tiefer blidenden Renner und Fachmann geradezu eine Ungeheuerlichkeit, wie die obigen Darlegungen wohl Weil es in Wahrheit keine atomiaur Genüge erwiesen baben. ftische Gleichartiakeit der Betriebe und überhaupt der Wirtschaftsmittel, Wirtschaftstätiakeit gibt, gibt es auch keine durchgebende Rol-Dies wäre wider die Natur der Wirtschaft. Rollektivierung, durchgebende Sentralifierung, einheitliche "Sozialifierung" ift felbst rein technisch nur dort möglich, wo: 1. einigermaßen einheitliche Leiftungen oder Erzeugnisse (z. B. bei der Bahn oder der Tabakerzeugung), da find, und wo 2. ein einheitlicher Markt vorhanden ift, z. 3. bei der Post. Schon in der Kleineisen-, ja selbst in der Schwereisenindustrie fehlen dagegen diese Voraussekungen. Überall, wo diese und ähnliche Bedingungen der Natur der Sache nach nicht gegeben find (die Grenzen können ja in einzelnen Fällen durch gradweise Unterschiede flussig sein), da ift auch die Sozialisierung schon technisch-organisatorisch, nicht nur wirtschaftlich, unmöglich.

Eine genaue sachliche Zergliederung, die aber hier nicht am Plate ist, ergibt solgendes. Es gibt 4 Wirtschaftssormen: die reine, freie Verkehrswirtschaft, den durch sozialpolitische und genossenschaftliche Regelungen gemäßigten Kapitalismus, die zünstige (ständische) Wirtschaft, die zentrale Planwirtschaft oder Kollektivwirtschaft. Davon sind die 1. und 4. utopisch, nur die 2. und 3. geschichtlich möglich. Vgl. mein Fundament der Vwl. 2. U. 1921. § 22.

Gegenüber den behandelten Lehrstüden sind die übrigen Teile der marzistischen Wirtschaftslehre von nebensächlicher Vedeutung. Es würde überdies zu weit führen, Marzens Lohntheorie, Verelendungs-, Krisen- und Geldtheorie hier zu behandeln. Die Lohntheorie Marzens, die nichts anderes als Ricardos sogenanntes ehernes Lohngeset abwandelt, ist salsch und, an den Lehren Thünens und der (allerdings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weiteres über die falsche Annahme der grundsählichen Aberlegenheit der organissierten Wirtschaft in der Erzeugung siehe unten § 23, bes. S. 174.

späteren) Grenznuhenschule gemessen, ganz rücktändig. Die Verelendungstheorie wird auch von strengen Marxisten preisgegeben, die Geldlehre kann wohl überhaupt nicht ernst genommen werden. Das Studium dieser Lehren zeigt am deutlichsten, in wie geringem Maße Marx wirklicher Renner der Wissen schaft der Volkswirtschaftslehre, wie sehr er auch in wissenschaftlichem Gewande zuleht nur politischer Ugitator war. Ein politischer Wille hat sein ganzes Denken geleitet. Seine volkswirtschaftlichen Lehrbegriffe sind nicht theoretisch zu Ende gedacht, sondern zu politischen Iweden verwendet worden.

## 2. Der geschichtliche Materialismus.

Bei der Beurteilung der materialistischen Geschichtslehre Margens begegnen wir derselben Erscheinung wie bei der Wirtschaftslehre: Es gibt fast niemanden, der auch nur einen ihrer Sätze (die übrigens mangels einer systematischen Behandlung des Gegenstandes durch Marg nur schwer faßbar sind), vollkommen annähme, aber alles steht unter dem Banne dieser Lehre. Eine Reihe von "Jungmargisten" such hinter Whurditäten einen tiesen Sinn, und sogar die bürgerlichen Forscher versuchten bis vor kurzem immer wieder, mit den Begrissen der materialistischen Geschichtsauffassung Ernst zu machen.

Alls erften Bestandteil des geschichtlichen Materialismus baben wir die Umweltlehre (Milieulehre) erkannt. In ihr ftedt ein wunderlicher Pseudo-Universalismus. Denn die Annahme, daß Denken und Gemut der Menschen rein nichts anderes ware als eine Abspiegelung, eine eindeutige, mathematische Funktion der Umwelt, ift in sich widerfinnig, macht das Denken zu einem Dinglichen, Materiellen. Nicht nur das ift falsch; der Grundwiderspruch der Umweltlehre liegt bereits im Begriff der Umwelt felbft. "Um welt" ift ich on ein rein geiftiger Begriff, eine geiftige Schöpfung, benn gur "Umwelt" wird mir wohl nur das, was ich erstens felbst geistig erkenne und empfinde, und zweitens als bedeutsam für mich davon auswähle. Ob ich einen Boden zu Jaad, Aderbau oder Weinbau verwende - nur ich bin es, der ihn zu solcher jagdlicher usw. Umwelt ftempelt, ibm feinen besonderen "Milieu-Wert" verleibt. man die Sache auch brebt, immer wird man finden, daß ber individuelle Geift nur als produzierender gedacht werden kann - wenn auch nur auf Grund eines Überindividuellen. Er ift awar kein Prometheus, kein Herakles, mit einem Worte, keine autarke Beiftiakeit, weil sein Hervorbringen nur in Teilbaben an einem Ganzen geschieht. Aber er darf darum nicht seiner ihm zukommenden aktiven Realität als eines Geistigen beraubt werden. Das Nähere über die Milieulehre als Pseudouniversalismus sahen wir schon oben (S. 30).

Eine ena mit der Milieulebre aufammenbangende Lebre ift Marrens Begriff der "Ideologie". Er befagt, daß der geiftige Inhalt, die Ideenwelt einer Gefellschaft, z. 3. das Recht, die Religion, die Wissenschaft, die Runft, jeweils nicht grundsätlich einen reinen Wahrheitsgehalt darftelle, sondern nur der "Überbau" über den jeweiligen wirtschaftlichen "Unterbau" ift, die eindeutig bestimmte, abhängige, variable Funktion bes wirtschaftlichen Faktors; und daß fie im besonderen der Spiegel der wirtschaftlichen Interessen der herrschenden Rlasse sei. Diese Auffassung ift im schlimmsten, im primitiven Sinne des Wortes philosophischer Materialismus; fie verkennt, daß notwendig schon der Unterbau, die Wirtschaft, "ideologisch" durchwirtt ift (f. u. S. 152), daß das Beiftige allein Führung und Ugens der Weltgeschichte ift. Segel fagt: "Die Philosophie ift das Innerfte der Weltgeschichte", Marr selber bekennt, daß er diese Auffassung genau umkehrt, indem der wirtschaftliche Mechanismus das Erste, der Ideengebalt das von diesem Abhängige sei (siebe den oben S. 133 angeführten Ausspruch). - Die Lebre vom Uberbau und Unterbau mutet in der Geschichtsphilosophie an wie jenes platte Vegetariertum, das fich als "Weltanschauung" gibt.

Ein weiteres Dogma ift das des Klassenkampses. Ift der Ideengehalt der Zeiten nur Klassenideologie, so der Fortgang der Weltgeschichte Klassenkamps, meint Marx und glaubt, auch hierin Hegel zu übertrumpsen. Denn bei Hegel war es ein inneres Moment geistiger Art: Hier soll es der substanzielle Gegensat der Klassen sein, der als wirtschaftlicher Klassenkamps ja wieder nur ein Auseinanderprallen der Materie ist. Wie sehr aber die Geschichte selbst dieser ganzen Auffassung widerspricht, zeigen Zeiten wie die der Kreuzzüge, wie Kenaissance, Humanismus und Resormation, in denen reine Ide en bewegung en das Jahrhundert sühren und wirtschaftliche Gegensähe selbst der heftigsten Art (wie die Zauerntriege zur Resormationszeit), ganz in den Hintergrund treten. Hören wir darüber den Geschichtsschreiber jener Zeit, Konrad Zurdach!:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reformation, Renaissace, Humanismus. Zwei Abhandlungen über Grundlagen moderner Bildung und Sprachkunst. Berlin, Gebr. Paetel, 1918, S. 158.

"Humanismus und Renaissance sind von Grund aus geistige Bewegungen. Ihre Quellen sind Stimmungen, Bedürsnisse der Phantasie, die Sehnsucht nach der primitiven Ursorm des Menschlichen, das natsliche Gesühl sür Einsacheit, Klarheit, Größe, sür Licht, Schönheit, Glanz, sir Freibeit und Harmonie der Form, sür seisten Pracht, Schmud und Freude des Lebens. Sie sind ihrem innersten Wesen nach id ealistische Mächte. Und sie haben ihren Ursprung auf der Höhe der Vildung. Sie erwachsen aus dem Erbe alter Kulturtradition. Es sind aristokratische Triebe, die sich darin entsalten. Und darum mußte sich später die resormatorische Strömung, der dieser aristokratische Charakter durchaus fremd war, von dem Humanismus und Venaissance schroff scheden. Ibealistisch und aristokratisch find Humanismus und Renaissance. Es ist deshalb schleckterdings und Penaissance schroff scheden.

Solche Hinweise ließen sich in der germanischen, griechischen, orientalischen Geschichte noch zahllose erbringen. Marz und Engels haben aber sowohl von Wirtschaftsgeschichte, wie von politischer und Geistesgeschichte zu wenig gewußt, um ihre materialistische Auffassung auch nur in den gröbsten Zügen am Gange der Weltgeschichte belegen zu können. Es mangelte auch hier einsach an dem Unentbehrlichen, das durch Scharfsinn und journalistisches Geschick nicht ersest werden kann, an den Kenntnissen.

Banz mangelhaft ift übrigens bei Marr der Begriff der Rlaffe selbst. Die Rlasse wird nämlich als eine rein wirtschaftliche Einbeit gefaßt, und zwar in der kapitaliskischen Gesellschaft im Grunde nur als: Proletarierklasse und Rapitalistenklasse (Vourgeoifie). Da nach M. die Beistigkeit dieser Rlassen fich aus ihrem wirtschaftlichen Charakter eraibt, mufte geiftige und wirtschaftliche Rlassenbildung zusammenfallen. Hier ift wieder alles fehlerhaft. Vor allem ift schon die wirtschaftliche Klassenbildung keine einheitliche. Bei den großgewerblichen Arbeitern felbft find schon mehrere Schichtungen auseinander zu halten: die ungelernten, die gelernten, die bochqualifizierten Arbeiter. Dazu kommen aber noch: Landarbeiter, Kleinbauern, Handwerker; es kommen die höheren geiftigen Arbeiter: Ingenieure, Beamte, Direktoren usw. Die geistigen Schichtungen bauen sich aber durchaus nicht auf diese wirtschaftlichen auf. Protestantisch und katholisch, materialistisch und idealistisch, völkisch und kosmopolitisch, konservativ und liberal (nicht im Parteifinne, fondern im grundsählichen Sinne) diese und viele andere aeistige Schichtungen gehen durch sämtliche wirtschaftliche Gruppen (fie schneidend) hindurch. — Ein grundlegender Irrtum Marrens ift sodann, daß Rlassengliederung notwendig auch Rlassenkampf bedeute. Auf solche Weise die Geschichte zu erklären, ift ebenso irrsinnig, wie wenn man die Familie aus den Gegensähen: Vater — Brüder — Schwestern erklärte. Das Gemeinsame, Verbindende, das die Klassen zu einem Ganzen zusammensügt, ist das Wesenkliche einer gesunden Gesellschaft (vgl. unten S. 156).

Alle die erwähnten Mängel bangen zulett an dem Begriffe der Wirtschaft. Die kapitalistische Wirtschaft wird von Marr aefast als ein "ordre naturel" (wie die individualistischen Obvitofraten fie nannten), d. h. als ein atomiftisches Gewirre von individuellen Rräften, die burch das Geset des Eigennuties eindeutig bestimmt find, daber einen Rausalmechanismus ergeben, ein Objektives, Mechanisches, Materielles, das augleich das Primäre in der ganzen Gesellschaft und ihrer Entwidlung, der Geschichte, ift. Die Wirtschaftswissenschaft ift für Marr daber eine Rausalwissenschaft, welche Gesetze findet, die den Gang der Ereignisse bestimmen. In Wahrheit liegt aber das Wefen der Wirtschaft darin beschloffen, Mittel für Ziele zu fein — "für Ziele". bas beift dann, daß diejenige Geistigkeit, die Ziel wird, die führende Macht in Leben und Geschichte zuletzt allein bildet. Daber haben die allergeistigsten Menschen, Buddha und Jesus, auch am meisten Beschichte gemacht. Das Beiftige ift Ziel und Führer, das Wirtschaftliche ift Mittel und Diener. Macht man mit diesem einzig natürlichen Begriffe der Wirtschaft Ernft, dann ift fie kein selbsttätiger Mechanismus mehr, sondern fie ftellt jur Ausforschung: Die Leiftungen ber Mittel, die Stufenfolge, Rangordnung der Mittel als niederer Werte in bezug auf die Ziele als die böberen Werte. verschwindet überhaupt die mechanische Urfächlichkeit und die Volkswirtschaftslebre erscheint nun als eine Wissenschaft, die Wertbeziehungen zum Inbalte bat; die also zwar nicht teleologisch im Sinne von werterzeugend ist (gleich der Sittenwissenschaft), sondern teleologisch in dem Sinne, daß fie das Verhältnis von Mittel und Biel, die Rangordnung der Mittel erklärt. Dies näber auszuführen, ift hier unmöglich, den Wishbegierigen darf ich auf mein "Fundament der Volkswirtschaftslehre" verweisen. Was uns bier angebt, ift aber der Umftand, daß der rein mechanische Begriff von Wirtschaft, ber reine Raufalbegriff von volkswirtschaftlicher Gesehmäßigkeit, welcher bei Marx berricht, unbaltbar ift und durch einen wertbeziehenben Begriff der Wirtschaft ersett werden muß. Dieser sett das

<sup>1</sup> Fischer, Jena, 1921. 2. Auflage.

Beistige in seine Rechte und gibt ihm wieder die Führung in Gesellsschaft und Geschichte.

Ein anderer schwerer Mangel des margischen Wirtschaftsbegriffes ist, daß der Begriff des Privateigentums, in ihm schon mit inbegriffen, schon vorausgesetzt ist, während sich doch eine bestimmte Rechtsordnung erst als "juristischer Liberdau" über die "reale Basis der Produktionsverhältnisse", wie Marg sich ausdrückt, erheben sollte!

Ein eigenes Rapitel in der marriftischen Geschichtsauffassung ift noch die sogenannte dialektische Methode, welche Mary anwendet und bie sozusagen beweisen soll, daß Marr bis zu einem gewissen Grade ftets Segelianer geblieben ift. Der Marrismus foll mit ber Glorie der Segelischen Philosophie umgeben werden, er foll an einer ber größten beutschen Philosophien Unteil haben und dadurch mit der Würde höchster Wissenschaftlichkeit ausgestattet werden. Nie ist eine solche Glorie mit größerem Unrecht verschenkt worden. Jeder, der die deutsche klassische Philosophie wirklich kennt (dem Beflissenen verrate ich biermit, daß Hegel nur von Schelling aus wirklich verftanden werden fann; man lefe die Weltalter Schellings, und Hegel wird einem verhältnismäßig leicht werden), wird mir darin beiftimmen muffen, daß Marr Segel nie verft and en bat. Marr bat das Beiffige, den Weltgeift, den Lóyoc. ber das einzige Thema Hegels war, in einen — Mechanismus umgewandelt! So hat er nichts mehr von Hegel übrig gelassen als den Migbrauch eines Verfahrens, das nun kein "dialektisches" mehr war, weil die inneren Gründe dafür nun vollständig fehlten!; sondern ein wunderliches Wunder blinder Urjachenverknüpfung. Als Wesen geistiger Fortschreitung kann man sehr wohl den Widerspruch (den Einwand) betrachten, beim Mechanischen bat dies keinen Sinn mehr. Rann man in der theoretischen Mechanik, kann man in der Chemie wie in der Maschinenwissenschaft die "dialektische Methode" anwenden? Wollte man eine Maschine nach dem Gesetz bauen, einem Sebel muffe ein Non-Sebel, diesem eine Sontbefis der beiden folgen könnte man da jemals eine Maschine zusammenbringen, die gebt? Eben auf diese Weise aber benkt Marr, wenn er den Mechanismus, der die Volkswirtschaft ja bei ihm ift, sich innerlich zusammensetzen und aeben läft in dialektischen Widersprüchen.

Daß Mark eine Parodie aus hegels dialektischem Verfahren machen konnte, war feine Sache. Daß aber ein ganzes Jahrhundert lang

Unhänger und Kritiker ihm diesen Hegelianismus nachrühmten, wirft ein grelles Licht auf die grenzenlos seichte und irregerichtete philosophische Vildung der vorigen und heutigen Geschlechter.

Siermit hängt eng zusammen ein anderer methodologischer Widerspruch des historischen Materialismus. Es soll ein unabänderlicher Mechanismus, es sollen blinde Naturgesetze sein, welche die Wirtschaft und damit Gesellschaft, Geschichte bewegen — und doch soll diese Vewegung eine Richtung haben, soll sie aufein Ziel, einen Fortschritt, auf die Erreichung der sozialistischen Zukunstsgesellschaft eingestellt sein. Ein Mechanismus bewegt sich aber bekanntlich weder nach Fortschritt noch Rückschritt, sondern überhaupt nach keinem Ziel, keiner Richtung. Das Mechanismus der überhaupt nach keinem Ziel, keiner Richtung. Das Mechanische in sich ist einer Wertung ja nicht sähig. Wie die Umdrehung der Erde nicht zehnmal wertvoller genannt werden kann als die Umdrehung der Venus, so könnten auch die wirtschaftlichen Naturgesetze, salls es solche gäbe, weder Ziel, Richtung, noch Wertgepräge haben.

Uberblidt man die Geschichtstheorie Margens, so tritt als beberrschender Grundaug Eines hervor: Die Verwirtschaftlich ung bes Lebens. Alles brebt fich nur um die Achse der Wirtschaft: Leben, Gesellschaft und Geschichte. Diese Lebre ift die größte, allgemeinste und zugleich die unglücklichste, die beklagenswerteste Wirkung des Marrismus; fie ist das eigentliche Kulturgift, das der Marrismus bem modernen Zeitgeift eingeträufelt bat, und an bem unsere ganze Politik, unfer Recht, unfer Staat, unfere Gesellschaftswissenschaft, ja felbft unfere Sittlichkeit und ganze Lebensordnung und Lebensauffaffung trankt, und von dem die deutsche Volksseele am allermeiften in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verwirtschaftlichung des Lebens, Materialisierung der Ideel Wenn wir beute bis zum Überdruß auch in jeder bürgerlichen Zeitung und in jeder Parlaments- und Regierungskundgebung von der grundlegenden Bedeutung der "wirtschaftlichen Faktoren", von Wirtschaft und immer nur von Wirtschaft bören, so stammt diese Einstellung aus der trüben Quelle des Marrismus. Allerdings darf man dem Marrismus nicht die ganze Schuld in die Schube schieben. Es liegt tief im Wesen der Aufklärung, des Individualismus überhaupt beschlossen, das Ideelle zu materialifieren. Der Marxismus hat diesen Zeitgedanken aber am klassischen zum Ausbrucke gebracht.

Im geschichtlichen Materialismus Marxens liegt indessen bei allen Mängeln auch ein positiver Gehalt beschlossen, der hier nicht verschwiegen werden soll. Der geschichtliche Materialismus kann als ein Schulbeispiel dastir verwendet werden, wie der Ausbau der menschlichen Gesellschaft und der Ablauf ihrer Geschichte nach kausaler, mechanischer Weise bestimmt gedacht werden könnte. Er ist ein Veispiel für ein Versahren, die ungeheure Mannigsaltigkeit der Kreise und Inhalte der menschlichen Gesellschaft in einheitlichem empirisch-kausalen Jusammenhange zu denken. "Unterbau" und "Überbau", das sind dei aller Plattheit doch, wenn sie rein methodisch genommen werden, zwei Leitbegriffe, die eine gewisse erste Klärung der Anatomie der menschlichen Gesellschaft anbahnen können. Ferner: Indem der Unterbau die primäre und sich selbst bewegende Kräftegruppe darstellt, wird aus dem Vaugesch auch ein leicht lehrbares Veispiel für ein Vewegungs-, ein Entwidlungs"geseh".

Der Wert von Marrens Geschichtslehre als eines methodologischen Schulbeispiels ist im Schrifttum stets hoch gepriesen worden. Jedoch ist auch in diesem Punkte die Lehre selbst lückenhaft — so sehr, daß beute ber Gegensatz zwischen "Ratastrophentbeorie" und "Evolutionstheorie" ein Rriegsfall unter den Marriften wurde. Denn diefer Begenfat por allem ift es ja, der ihre Scheidung in Mehrheitssozialisten und Unabbangige, beziehungsweise Rommunisten, bewirkte. Die Frage, ob man ben Fortgang der Geschichte als selbsttätig ("evolutionistisch") aufzufassen babe, so daß die entsprechenden Ereignisse ohnehin eintreten müssen, sobald die Zeit dazu reif sei, der Unterbau den Überbau entsprechend verändert habe; oder ob durch gewaltsames Zugreifen (Revolution, Ratastrophe) die entscheibenden Veränderungen in der Geschichte bervorgebracht werden müssen — diese Frage beantwortet die Marristische Lebre in ihrer konkret vorliegenden Gestaltung nicht einbeutia, tropdem fie schon aus der methodologischen Natur der Theorie sich als kausal-evolutionistisch ergeben müßte.

#### 3. Die politische Theorie.

In der politischen Theorie, deren Grundgedanke wir oben mitgeteilt haben, zeigt Mary seine wahre Natur, sein eigenes Herz, offenbart er die innersten Antriebe seines ganzen Forschens und Strebens: Er i st

nicht Forscher, sondern Politiker, nicht Universalist, sondern Anarchist. Dies wird die folgende Betrachtung seiner polisschen Theorie erweisen.

Buerft: Es ift grundsätzlich verfehlt, bas Wefen bes Staates in ausbeutender Herrschaft, in "Rlaffenherrschaft" zu sehen. Rlaffenberrschaft wird ja tatsächlich in jedem aeschichtlichen Staate vorkommen. aber dann geschieht dies trot, nicht wegen ber Natur des Staates. Das Wesen des Staates ift vielmehr: Organisation! Was schöpferische. fruchtbringende Ordnung heißt, was eine fittliche Totalität des Lebens in fich schließt, das ift ber Staat, nicht aber: Unterdrückung. Ferner, Organisation enthält ihrem Begriffe nach eine Herrschergewalt, weil Uber- und Unterordnung ihr Baugefet bildet. Daber muß auch dann, wenn alle "Rlaffen" befeitigt wären, eine Herrschergewalt sein. Augenfällig zeigt fich dies, wenn wir uns auf den Standpunkt des Naturrechtes stellen und den Urstaat logisch konstruieren, in welchem noch keine Rlassen waren. Das Wesen bes Urvertrages und der Staats. gründung, die er bedeutet, war ja: Eine Herrschergewalt einzuseten, eben um die Gesamtorganisation "Staat" zu begründen und aufrecht zu erhalten. Ein Staat ohne Herrschergewalt ift bearifflich undenkbar. Mir fehlt daber völlig das Verständnis dafür, wie Marr erklären konnte, bei Beseitigung ber Rlaffenunterschiede fiele damit der "Staat" weg, weil es dann niemanden mehr zu unterdrüden und zu knechten gabe.

Nach Mary foll das, was nach Ausbebung der Klassenunterschiede folgt, eine "freie Association", eine Gesellschaft ohne Swangsorganisation und somit ohne Staat sein. Da jedoch die "Gesellschaft" in Rechtspflege, Kulturpflege und Verwaltung Zwang notwendig ausüben muß, so wäre sie ohne diesen Zwang: Eine anarchistische Utopie, d. h. vollkommene freiwillige Genossenschaftlichkeit oder — das Chaos.

Gerade der Rollektivierung der Erzeugung und der Gesamtwirtschaft überhaupt muß aber doch notwendig ein Iwang entsprechen! Eine zentralistische Planwirtschaft ohne Iwangsorganisation ist ein Widerspruch in sich. Freilich gibt es Leute, die auch diesen Widerspruch auszudenken vermögen. Lenin sagt in seinem Vuche "Staat und Revolution", daß dieses Problem in der Jukunft durch "Gewöhnung" des Individuums an seine Arbeitspflicht, die nach und nach den Iwang überflüssig mache, gelöst würde!!

Hier stoßen wir wieder auf eine Grund- und Kernvorstellung alles Kommunismus, sei er Marrischer, sei er anderer Prägung:

Der Glaube an die unbegrenzte Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen, der Glaube, daß alle Menschen, wenn sie nur die entsprechende Erziehung genießen würden, unbedingt gut, ja sittlich vollkommen wären, daher z. V. auch freiwillig ihre Pflichten in der Planwirtschaft vollzögen. Dieser Glaube ist schon allein vom Standpunkte der Mendelischen Vererbungsgesetze aus ein Röhlerglaube, was ist er aber für den Menschenkenner, für jenen, der auch mur Ein Drama von Shakespeare mit seiner bunten Fülle von Grundcharakteren begriffen hat? Hier stoßen wir neben der Anarchie auf den zweiten Untergrund des Marxismus: die psychologische Utopie.

Wie sehr der geheimste und innerste Marx Utopist ist, wird überall dort klar, wo er sich über die kommunistische Gesellschaft näher äußert. Bezeichnend ist hierfür die berühmte Stelle seines Briefes an Bracke (1875), wo es heißt:

"In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit salso: Ausbeung der Arbeitsteilung in der kommunistischen Gesellschaft!—eigene Anmerkungs, damit auch der Gegensak körperlicher und geistiger Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürsnis geworden [1], nachdem mit der allseitigen Entwickung der Individuen auch die Produktionskräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschafte zuch eich en Reichtung der Iließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont gang überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Zeder nach seinen Fähigkeiten, Zedem nach seinen Wedürsnissen." [b. h. man kann jest von dem Grundsahe der Gleichheit.]

Uberlegt man, was in dieser Stelle, die fich offen über das lette Ziel des Margismus ausspricht, enthalten ift, so ergibt fich folgendes:

- 1. Die Arbeitsteilung wird im Zufunftsstaate aufgehoben.
- 2. Die Arbeit ist jedem Bedürfnis, fie ift keine Beschwerde mehr.
- 3. Geistige und körperliche Arbeit werden (von allen gleichzeitig ausgeübt) verbunden.
- 4. Die Erzeugung geht auf genossenschaftlichem Wege vor sich, und zwar offenbar auf dem Wege der vollen genossenschaftlichen Freiwilligkeit (die zentrale Planwirtschaft scheint mindestens nicht mehr im Vordergrunde zu stehen).
- 5. Die Produktivkräfte sind infolge der höheren Erziehung und Vervollkommnung der Menschen auf das höchste entwickelt; daher der wirtschaftliche Reichtum praktisch so unbegrenzt, daß jedermann

<sup>1</sup> Von mir im Drud hervorgehoben.

seine Bedürfnisse aus den Gütermengen der Gemeinschaft nach Belieben befriedigen kann.

Wer diese Gate überbenkt, kann nicht mehr zweifeln, daß die beiden Grund- und Hauvtideale des Marrismus find: Die anarchistische Gesellschaft und die wirtschaftliche Utopie. Es ift unwiderlealich deutlich, daß der Staat in der kommunistischen Zukunftsgesellschaft verschwunden sein foll. Weil jeder Mensch so fehlerlos ift, daß er sowohl weiß, was er zu tun hat, als auch wirklich tut, was er soll. Ebenso deutlich ift es, daß die Volkswirtschaft im engeren, drückenden Sinne des Wortes "Wirtschaft" beswegen verschwunden sein wird, weil die Arbeit jedem Bedürfnis und weil die Güterfülle so überarok ift, daß die Verteilung der Güter, die Versoraung der Menschen überbaupt keinerlei Schwieriakeiten mehr macht, sondern nach dem Bedürfnis vor fich geben kann. So entwidelt fich die kommunistische Gesellschaft zum anarchiftischen Ideal freiwilliger genoffenschaftlicher Zusammenarbeit und freien Zusammenlebens von Individuen "allseitiger Entwidlung", benen die Arbeit das "erste Lebensbedürfnis" ist. Ut opie, nicht Wiffenschaft zeigt fich bier am Werte. Wie ernst diese Gedanken genommen wurden, wie sie das Lette und Maßgebendste des Marrismus sind, das beweisen Außerungen von Engels, der weniger vorsichtig war als Marr. Engels will nämlich einen gefchichtlichen Beweis für die Möglichkeit eines Gemeinwesens ohne Zwangsordnung finden. Er sagt (im Vorwort zu dem "Bürgerkrieg in Frankreich"): "Die Gentilverfassung sei der Beweis dafür, daß die Gesellschaft ohne Iwangsordnung, d. h. ohne Staat leben könne." "Der Staat ift also nicht von Ewigkeit ber. Es hat Befellschaften gegeben, die von Staat und Staatsgewalt teine Abnung hatten." Daß dies eine grobe Entgleifung ift, bedarf heute wohl keines Wortes. Nie kann eine Zwangsordnung entbehrt werben, ob es fich um die Gens handelt oder um andere Verbande. Es gibt weder eine geschichtliche noch eine rölkerkundliche Erfahrung, welche erlaubte anzunehmen, es habe je ein Gemeinwesen ohne Iwangsordnung irgendwo gegeben.

Wenn die Prüfung der Wirtschaftslehre und der Geschichtslehre Marrens auch ein vernichtendes Ergebnis hatte, so waren hier immerhin scharffinnige, durch strenge, logische Folgerungen ausgezeichnete Gedankenketten festzustellen (besonders soweit es sich um die von Ricardo übernommenen und sortgeführten Gedanken handelte). In der politischen Theorie aber sehlt jede ernste Wissenschaftlichkeit, ja jede strengere Logik überhaupt und es bleibt nur übrig Phankastik, nicht zu Ende gedachtes Wünschen, d. h. eine Utopie.

## 4. Soziologijche Rritif.

Die soziologische Kritik soll nicht wiederholen, was beim geschichtlichen Materialismus und bei der Kritik der Staatslehre gesagt wurde; sie hat daher lediglich auf die letzte Grundfrage aller gesellschaftswissenschaftlichen Einstellung: Individualistisch-universalistisch zurückzugehen. Die Untersuchung des marristischen Gebäudes in dieser Hinficht ist disher ganz vernachlässigt worden.

Das Ergebnis der folgenden genaueren Prüfung können wir vorweg in dem Einen Sate zusammensassen: Die soziologischen Grundlagen der marzistischen Lehren sind ein gänzlich unlogisches, vollkommen widerspruchsvolles Durcheinander von individualistischen und universalistischen Elementen. Nicht dieses ist das Belastende, daß neben universalistischen auch individualistische Elemente vorkommen, sondern dieses, daß sie durchaus widerspruchsvoll, unabgestimmt und unvereindar nebeneinanderstehen. Zum Beweise genügt schon die solgende einsache Aussählung:

- 1. In dividualiftischer Art find: a) Der Reichtumsbegriff und der Begriff der Volkswirtschaft, indem fie beide als mechanische Summen der "Waren" gefaßt werden; ebenso der Gutsbegriff, indem er als bloß stofflicher gefaßt wird.
- b) Alle wirtschaftlichen Grundbegriffe, d. h. die Gesamtzergliederung des Wirtschaftsganges, die gesamte Zergliederung der Natur der Wirtschaft: Der Wert als objektive Subskstanz (indem sich ein Gut immer und überall benimmt wie x Arbeitsstunden, ist es gleichsam autark, ist es serner ein quantitatives Element des ganzen Mechanismus); der Tausch als Gleichung objektiver Subskanzen; der Mehrwert als daraus solgende mengenmäßige Differenzgröße; das Geld als Ware, dem der Eigenwert nach Arbeitsstunden inhärent ist.
- c) Die durchaus mechanische Auffassung der Volkswirtschaft. Der Gesamtwirtschaftsgang, die ganze Volkswirtschaft muß diesen Grundbegriffen gemäß als Wechanismus aufgefaßt werden, als ordre naturel (wie bei den naturrechtlich-individualistischen Physiotraten). Das

Wesen der Volkswirtschaft ist ihm, reine Verkehrswirtschaft (= Verknüpfung atomistischer Tauschparteien) zu sein, daher auch Freihandel das Angemessene. Die Wirtschaftsgesetze sind demnach nicht organische, sondern mechanische Gesetze, d. h. blinde Kausalgesetze — eine Ansicht, die nur bei rein-individualistischer Aussalzung der Volkswirtschaft möglich ist. Daher auch

- d) die atomistische Vorstellungsweise der ganzen Volkswirtschaft, auf die oben (besonders im Konzentrationsgeseth) immer wieder hingewiesen wurde (s. S. 147).
- e) Die machiavellistische Erklärung des Staates, indem er grundsählich als Ausbeutungsgebilde betrachtet wird, in welchem eine Klasse die andere unterdrückt. Diese Auffassung ist insosern vollkommen individualistisch, als sie voraussest, daß "Staat" seinem Wesen nach Ausbeutung der Schwächeren durch die Stärkeren sei, ja sein muß (daß es sich um die kollektiven Gebilde "Klassen" dabei handelt, ändert nichts an diesem individualistischen Grundelemente).
- f) Auch die revolutionäre Richtung (neben der aber eine evolutioniftische Auffassung einhergeht, ja vorherrscht) hat bei Marx einen individualistischen Grundzug.
- g) Individualistischer Art ist auch die Anklage des Marxismus gegen den Mehrwert: Sie wird begründet mit dem Recht auf den vollen Arbeitsertrag, der ja einen rein individualistischen Grundsach darstellt. (Allerdings wird dieser Individualismus nur als Übergangszustand aufgesast, indem ja auf einer höheren Entwicklungsstuse der kommunistischen Gesellschaft das Recht auf gleiche Vefriedigung der Vedürsnisse an die Stelle dieses Rechtes treten soll.)
- h) Nicht einmal mehr naturrechtlich-individualistisch, sondern bereits anarchistisch ist das Ideal der kommunistischen Zukunftsgestaltung als einer "freien Ussaziation der Individuen", eines "Fehlens der Herrschaft von Menschen über Menschen";
- i) ebenso das Ziel der freien genossenschaftlichen Arbeitsweise (Arbeit nicht als Mittel, sondern als Bedürfnis, daher Freiwilligkeit der Arbeitsleistung);
- k) das Ideal des vollkommenen und zugleich autarken Individuums der Zukunft. Endlich ist individualistisch
- 1) der demokratische Grundzug, der im politischen Programm des Marxismus beschlossen liegt (f. o. S. 135, 156) und in der Wortzusammensehung "Sozial De mokratie" zum Ausdruck kommt. Auch

- m) die "Diktatur des Proletariates" ift individualistisch-machiavellistischer Artung, obzwar hier die Einschränkung anzuerkennen ist, daß es sich nur um eine Übergangserscheinung handle.
- 2. Universaliftischer Art ist: a) Am Wertbegriffe, daß nicht die individuelle Arbeitsstunde, sondern die "gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit" zugrunde gelegt wird (jedoch vermag dies die vollkommen individualistische Grundrichtung der Wertlehre und aller Grundbegriffe nicht mehr zu ändern), ähnlich der Vegriff der "Rooperation", der gleichfalls auf einer Ganzheit als dem Primären beruht;
- b) die später auftauchende Auffassung des Mehrwertes als eines Gesamteinkommens der Unternehmerklasse (hier ist der Mehrwert als Sozialprodukt aufgesaßt, statt individuell errechneter und gesibter Ausbeutung.).
- c) Die Lehre von der "Ronzentration des Rapitals". Sie ruht zwar auf einer atomistischen, d. i. individualistischen Grundlage, stellt aber ein Gesetz des Gesamt-Zusammenhanges, sozusagen der Integration der Wirtschaft dar, ist daher ein eigentlich gesellschaftliches, gesamtheitliches (kollektives), kein individualistisches Gesetz.
- d) Das Individuum als bloger Reflex seiner Umwelt (wurde oben als unechter, weil wieder mechanisch-materialistischer Universalismus nachgewiesen, val. S. 30).
- e) Die Geschichte als eindeutiger Fortschreitungsgang, als organische Entwicklung gefaßt. (Die geschichtliche Entwicklung vollzieht sich sozusagen hinter dem Rücken des Individuums.)
  - f) Der Begriff ber Klasse statt dem des Individuums.
- g) Universalistisch ift auch das Ziel: Kollektivierung der Erzeugung, kollektive Gesamtordnung (allerdings gilt als eigentliches Endziel die freiwillige Genossenschaftlichkeit der nach Bedürfnis, nicht nach Iwang und Plan arbeitenden Menschen, also ein individualistisches Endziel).
- h) Die Gleichheit sofern Gleichheit als Mischbegriff auch universalistische Elemente neben individualistischen enthält (s. oben S. 56 f.).

Überblickt man diese Reihen, so hat man den Anblick eines Schlachtfeldes oder, von der harmlofen Seite aufgefaßt, einer soziologischen

<sup>1</sup> f. oben S. 140.

<sup>11</sup> Spann, Der mabre Staat.

Vauernhochzeit. Aber tros der geradezu wunderlichen Fülle von Widersprüchen, die sich hier auftut, ist es doch möglich, eine gewisse Ordnung zu schaffen und das soziologische Gesamtgepräge des Marxismus klarzuskellen. Dieses ist folgendes:

- 1. Für die Übergangszeit: Diktatur des Proletariates, d. h.: politisch er Machiavellismus (durch Beherrschung der Bourgeoisie); wirtschaftlich aber Herbeisührung des Naturrechts, indem verwirklicht wird: Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag durch schrittweise Ronfiskation der Renten und des Mehrwertes; womit langsam vorbereitet wird: die wirtschaftliche Gleichheit. Das heißt also: überwindung des wirtschaftliche Gleichheit. Das heißt also: überwindung des wirtschaftlichen Macchiavellismus, der im Rapitalismus beschlossen liegt, durch wirtschaftliches Naturrecht (dessen wesentlicher Bestandteil die Gleichheit ist s. oben S. 22, 57).
- 2. Indem die wirtschaftliche Gleichheit (das wirtschaftliche Naturrecht) schrittweise erreicht wird, tritt: a) neben die klassenlose Gesellschaft (d. h. das wirtschaftliche Naturrecht) auch d) das politische Naturrecht, d. h. die Demokratie (an Stelle der macchiavellistischen Diktatur); aber als ein universalistisches Moment kommt hier hinzu die Rollektivierung der Gesamtwirtschaft (welche "a" ermöglichen soll d. h.: zwar universalistisch ist, aber ein atomistisches-individualistisches Ziel hat!!).
- 3. Das Endziel: Die kollektive Iwangsordnung hört auf, es tritt freiwillige Genossenschaftlichkeit ein a) mit wirtschaftlicher Gleichheit, b) mit politischer Herrschaftslosigkeit (da jede Iwangsordnung fehlt). Das Endergebnis ist somit politischer und wirtschaftlicher Anarchismus; der aber allerdings erst bei erreichter vollkommener Sittlichkeit und Güte der Menscheit durch Erziehung eintreten kann.

Diese Zergliederung zeigt als das wahre Vild des marristischen Sozialismus: Vorherrschen den Individualismus mit dem universalistischen Einschlag der Rollektivierung der Erzeugungsmittel. Dieses Erzednis könnte überraschen, denn der marristische Sozialismus wird wegen seiner Forderung nach "Sozialisierung" und "Rollektivierung" allgemein aufgesaßt als eine vorherrschend kollektive, universalistische Richtung. Ich selbst habe früher dieser Meinung insofern gehuldigt, als ich den Sozialismus auffaßte als: Universalismus auf wirtschaftlichem

Bebiete, während er auf geistigem Gebiete mindestens den Universalismus nicht zur Durchführung bringe und grobe individualistische Elemente stehen bleiben. Dies ist nicht richtig.

Ich möchte nun meine Ansicht, als Ergebnis der obigen Untersuchuna, nochmals folgendermaken ausammenfassen: Der marriftische Sozialismus ift die Ausdehnung der Gleichheit von dem Vereiche des Politischen auf den Bereich des Wirtschaftlichen, d. b. Marrismus ift bas Naturrecht, vom Staate auf die Wirtschaft übertragen. Daber kann er wohl für die Zeit, in der die Erzeugung kollektiv organisiert ift, gemeinsames Handeln verlangen, aber stets getrenntes geiftiges Leben, stets "freie Assoziation der Individuen". (Der Widerspruch dabei ist: Daß gemeinsames Sandeln nur auf geiftige Bemeinschaftsich ftütentann!) Für den späteren Endzustand, wo der Sprung aus dem "Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit" schon ganz gemacht ift, wird auch das Handeln der planmäßigen Gemeinsamkeit entkleidet und freiwillige Genossenschaft obne jede Zwangsgewalt an feine Stelle gefett. Freiheit ift fomit das oberfte Lebensgeset ber fozialiftischen Besellschaft. Daher auch die revolutionäre Gefinnung Marrens, der fagte: "Die Arbeiterklasse ift revolutionär oder fie ist nichts."

#### 5. Rüdblid auf Margens Lehre und Perfon.

Versucht man, Marrens Gesamtleistung und von da die Persönlichkeit zu erfassen, so gelangt man auf eine Reihe von ähnlichen, aber einheitlicheren Hauptmerkmalen, wie sie und schon an den einzelnen Lehrstüden begegnet sind: Marr erscheint in der Politik als Revolutionär, in der Wissenschaft als Evolutionist; in der Wistschaftslehre als ein Schüler Ricardos und individualistischer Utopist; in der Staats- und Gesellschaftslehre als anarchistischer Optimist von der Art Rousseaus, der ganz von Mitseid bestimmt wird, an mechanische Vervollkommnungsfähigkeit der Menschen glaubt: So ist er politischer, wirtschaftlicher und pädagogischer Utopist, im Grunde seiner Persönlichkeit a-religiös, a-metaphysisch, nüchtern materialistisch und positivistisch, daher von der Hegelischen Jugendschulung später ganz zur französischenglischen Wissenschaft übergegangen und auf dieser sussenzischen Lind im Versahren seiner Wissenschaft: mechanisch, atomisierend. Und

<sup>1</sup> So in meiner Gefellschaftslehre, 1914, S. 280.

im Ganzen: Rein wahrhaft schöpferischer Geift, kein Genie, denn schon als Utopift kann er kein Mann von letter Rlarbeit sein; sondern Unklarbeit, ja Unwahrhaftigkeit haftet dem Utopisten von vornberein an, eine Mischung von Peffimismus und leichtfinnigem Optimismus ift ibm eigen. — Die angeführten einzelnen Züge können schwerlich geleugnet werben. Aber daß Marr kein mabres Benie gewesen sei, wird wohl angesichts der überlegenen Herrschaft, die seine Lehren heute ausüben, am heftigsten bestritten werden. Doch, abgeseben von allem andern, ibm fehlt das Startichmedende, die eigene aroke Innerlichkeit. Er ist nur groß im Aufnehmen und Zusammenfaffen. Stammt doch auch nicht Ein großer Gedanke seiner Lehren von ihm selber! Seine Zergliederung des Wirtschaftsganges folgt durchwegs Ricardo, der Mehrwert ift nur ein anderer Name des Ricardo'schen "Profites", jedenfalls hat aber schon Godwin, Sall, Thompson mit diesem Begriffe gearbeitet 1; Rodbertus findet fich von Marr einfach ausgeplündert 2; die ganze Konzentrationslehre war damalige "Pariser Luft", ift bei Pecqueur und im englischen Schrifttum au finden : Hegel erscheint als der methodologische Vater des geschichtlichen Materialismus, die Aufflärung als der Verderber des Großen und Idealen in Heaels Lebre; der Beariff des Klassenkampfes ift vollends nicht neu, Platon (f. 3. 3. Staat 343 ff.), Smith, Lorenz, v. Stein, sozialistische Vorläufer, die Beschichtsschreiber Niebuhr, Thierry, Guizot kennen ihn bereits.

Ein beherrschender psychologischer Grundzug der Persönlichkeit Marxens ist neben Machtverlangen und Herrenmenschentum das Mitleid. Durch Mitleid wird man bestimmt, aber das Genie produziert. Noch verstärkt wurde seine determinierte Stellung durch das bittere Schicksal des Verbannten und — nicht zumindest — durch das Gedrücke des Judentums, das unbewußt in seiner Seele wohnte und sowohl die anarchistische Verneinung des Staates bewirkte, wie den verwaschenen Humanismus, die Gleichheitsforderung, das unklare Ideal der absoluten Vervollkommnung der Menscheit in ihm lebendig machte. Die Gleichheitspsychose, die bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Anton Menger, Das Recht auf ben vollen Arbeitsertrag. 3. Aufl., Stuttgart, 1906, S. 100. — <sup>2</sup> Rub. Meper, Briefe u. sozialpolitische Aufsätz von Robbertus-Jagehow, Bb. 1, S. 134 (angeführt bei Menger a. a. O.).
<sup>2</sup> Vgl. 3. V. die Stelle aus The Currency Question Reviewed, London 1845, die Marg Rap. III, 1 S. 399 ansührt.

so vielen Juden die Lebensrichtung bestimmt, hat auch bei ihm unbewußt eine große Rolle gespielt.

Dazu kommt als Drittes sein Materialismus. Dies ift ein Punkt seiner Lebre wie seines Wesens, den man beute kurz genug zu übergeben pflegt und damit erklärt, daß Feuerbachs "Wefen des Chriftentums" (erschienen 1841), aus dem Hegelianer Marr einen Materialiften gemacht habe. Wird Marr jedoch als Perfönlichkeit und seine Lebre als Rulturmacht betrachtet — bann liegt gerade hier das Entscheidende. Der Marrismus ift als Verrat an der Wahrheit entstanden, als Sturz des Erzengels, als Abfall von dem erhabenen Kant-Fichte-Heaelischen Idealismus zu robem Positivismus und Materialismus. Marr ift aus dem Paradies des großen deutschen Idealismus herausgegangen und hat fich auf den Feuerbach-Büchner-Darwinischen Miftbaufen gesett! Marr bat in Wahrheit von Hegel nichts gelernt, er bat Hegel nie verstanden, er ist der herzlose, targe Aufklärer und Mechanist von der vierschrötigen Sorte geblieben. Zu einem wahrhaft idealistischen Sozialismus, wie wir ibn bei Platon und Fichte (selbst bei Lassalle) finden, hat sich Marx nie erhoben. Jener wurde von dem Streben nach dem Großen und der metaphyfischen Erhebung des Lebens getragen; diefer ift ideallos, äußerlich, materiell bis ins Innerste und bat die Arbeiterklasse Deutschlands mit aller höheren Geistigkeit des Lebens, mit dem Staate, dem Volkstum, der Überlieferung und der Religion zerspalten und zerworfen.

Mary hat eine ungeheure Wirkung ausgesübt, aber er ist damit doch kein geistiger Führer der Menschheit geworden. Seine Wirkung dankt er zuerst dem aufreizenden, zerstörenden Zug seiner Lehre, den Schäbern der Zeit und der Maskierung des auklärerisch-liberalen Grundelementes durch Schein-Universalismus. In seiner Lehre war zugleich der liberale und der reformatorische Grundzug der Zeit eingesangen. Darin lag politisch e Virkung, aber geist ige Werte konnte er der Mensch heit nicht schen kenner genannt werden; in Wesenklichem zeigt er sich geradezu als Pfuscher. Denn wer in der Philosophie Materalist und Positivist, in der Gesellschaftslehre Mechanist, Umwelttheoretiker und Rousseaulehrling, in der Volkswirtschaftslehre kritikloser, logistischer Fortspinner Ricardos ist, den kann man wohl noch als scharffinnigen Mann, großen Stilisten und

Politiker, aber unmöglich als gelehrten fachlichen Renner gelten lassen. Das politische Moment störte bei Mark die Wissenschaftlichkeit mehr als man ahnt — aus Haß Plattheit!; so darf man seiner Mehrheitlehre, Staatslehre, Geschichtsauffassung mit Recht entgegenrusen. Selbst sein wissenschaftlichstes Werk, das Rapital, ist zugleich durch und durch eine politische Werbeschrift. Seine Schriften haben deswegen unbewußt und bewußt die Wissenschaft zugunsken politischer Iwecke umgebogen. Man möge endlich einmal aufhören, vom Markismusernst haft als von einem wissenschaft-lichen Lehrgebäude zu reden.

Wenn man aber auch die Wissenschaftlichkeit als Merkzeichen der wahrhaft schöpferischen Natur preisgibt, so bleibt als das absolute Hindernis für Genialität zurück, was sich bei Marx, wie gezeigt, nur allzu deutlich sindet: Der Materialismus. Der Materialist, der Steptiser ist nie genial, denn er ist kalten Herzens. Wer die Menschbeit sühren will, für den muß Eichendorffs großes Lob gelten, das er an Fouquè gerichtet hat:

"Dir wächst dein Herz noch bei der Wälder Saufen. Dich rühren noch die wilden Riesenworte . . . "

Dann allein, wenn die Seele des Menschen eine metaphysiche Grundempfindung erfüllt, ist die Grundlage sür Genialität gegeben; dann allein wird er nicht nur anklagen, sondern auch bejahen, nicht nur mitleiden, sondern auch richten, nicht nur verwerfen: sondern auch auswählen und ausbauen. So kann Marx zuleht nicht einmal als Denker sür sich genommen, bestehen (obzwar sein Scharssinn, seine große logistische Begabung unangetastet bleibt); denn vom Denker im höchsten Sinne gilt das Wort des Aristoteles: Daß nicht das Denken als solches schon, sondern erst das Denken als Denken des Höchsten das Beste ist.

# § 23. Die Vorstellung der Güterfülle in der kommunistischen Wirtschaft und der grundsählich höheren Ergiehigkeit derselben.

Wir find schon oben (S. 148) der falschen Vorstellung unbegrenzter Güterfülle in einer ideal organisierten Gesellschaft entgegengetreten. Da diese von Mary, wie von allen Utopisten, gehegte Vorstellung aber

<sup>1</sup> Metaphyfik XII

nicht nur in marriftischen Röpfen berumsputt und das aröfte Unbeil anrichtet, ift es nötig, ihr eine genauere Vetrachtung zu widmen. Neuerdings baben diese Ansichten namentlich durch die Arbeiten von Popper-Lynkeus' und Ballod-Atlanticus' mächtige Nahrung erhalten. Beide Arbeiten find im Grunde phantastische und dilettantische Ronstruktionen — Utopien. Wir beschränken uns hier auf die Arbeit von Vallod, welche die ursprünglichere ift. Vallod hat ausgerechnet, daß jedermann, wenn er fechs Jahre lang arbeitet, genug bervorbrinat, um sein ganzes Leben bindurch versorat werden zu können! Diefes Ergebnis schlägt bem Bedanken jeder modernen Lobntbevrie. wonach die Massenlöhne im allaemeinen tatsächlich nur die Durchschnittsportionen anzeigen, die auf den Einzelnen ungefähr entfallen. schnurstrads ins Gesicht. Sie flüt umgekehrt die Marrische Meinung, als wäre der ungeheure Mehrwertraub des Kapitals an der Arbeit die Urfache für die niedrige Lebensbaltung der Massen von beute und für die Notwendiakeit lebenslanger Arbeitsleiftung.

Allen Aufstellungen und Verechnungen Vallods zu folgen, wäre für solche offenkundige Verirrung zuviel Ehre und würde hier auch zu weit abseits führen. Uns kummern nur die arundsäklichen Fehler, weil ne für alle Utopisten kennzeichnend find. Un bierfür bezeichnenden wichtigsten Einzelheiten kommen folgende in Vetracht: Vallod will nach einer nur fünfjährigen Übergangszeit (Popper-Lynkeus nach längerem Übergang) die Vollsozialisierung, auf Grund einer Ablösung der privaten Erzeugungsmittel durchführen und dann, wie gefagt, mit einer Arbeitspflicht von sechs Jahren (bzw. 51/2 Jahren) auskommen. Das ungebeure Rapital für diese Ablösung soll aus der erhöhten Ergiebigkeit der kollektiviskischen Erzeugungsweise aufgebracht werden. genug an dem, diese Erzeugungsweise soll auch eine unendlich kapitalreichere sein als bisber. Es sollen z. 3. 36 000 Zentralwirtschaftsböfe auf dem Lande im größten Stile neu erbaut werden, daneben 4 bis 5 Millionen Kleinbäuser und Villenkolonien mit elektrischen Leitungen und Gasröhrenanschlüssen — dies über das ganze Land mabllos zerftreut! Die Schulpflicht soll bis zum 16. Jahre verlängert werden. Wo aber für iene ungebeuren Gebäudevermehrungen auch nur die zusählichen (neuen) Erzeugungsmittel herkommen sollen, wo ferner die Lehrervermehrungen, die Lehrmittelvermehrungen, wo überhaupt alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die allgemeine Nährpflicht. Leipzig. Reisner, 1912.

<sup>3</sup> Jutunftsftaat, 2. umgearbeitete Auflage, Stuttgart, Diet, 1919.

diese neuen Kapitalmengen herkommen sollen, macht Vallod kein Ropfzerbrechen, er stellt es bei seinem Wirtschaftsplane teils gar nicht, teils höchst mangelhast in Rechnung. In der Landwirtschaft nimmt Vallod etwa doppelte Erträge gegenüber der Vorkriegszeit an, — Erträge, von denen mir fachliche Autoritäten erklärten, daß sie nur als Spisenerträge in der Praxis anzusehen seien und nur beim Jusammenwirken besonders günstiger Umstände erreicht werden könnten. Auch die abgeänderte Norsolker Fruchtsolge, nach der Vallod seine Erträgnisse berechnete, wurde mir von Fachgelehrten als sehr mangelhast bezeichnet (weil der Winterung nur eine verminderte Sommerung gegenübergestellt ist, die beiden einander jedoch unbedingt ergänzen müssen und außerdem wegen zu häusiger Wiederkehr des Rlees Rleemüdigkeit eintritt).

Was foll man ferner zur restlosen Durchführung der Maschinenarbeit in der Landwirtschaft unter gänzlicher Abschaffung des Jugviebes fagen, da doch bekanntlich nicht in jedem Gelände alle Maschinen rationell anwendbar find? Oder was foll man gar dazu sagen, wenn Ballod behauptet, das Land Niederöfterreich vermöge bei einer Einrichtung ber Landwirtschaft nach seinem Plane seine ganze Bevölkerung einschließlich jener Wiens allein zu ernähren? birge, Höhenlagen, Bodenbeschaffenheit, Belandegestaltung feine Ertragsziffern ermöglichen, macht ibm nicht viel Ropfzerbrechen. Er tut diese Rleinigkeit mit den Worten ab: "Das Gebirge ftort hier nicht allzu febr!" Wir Wiener wiffen aber nur zu gut, daß außer dem Tullner Feld und dem Wiener Beden der allergrößte Teil Niederöfterreichs gebirgig und für ganz intensiven Landbau schlecht geeignet ift. — Daß ein Verfaffer wie Vallod, der nicht einmal genügend denkerische Rraft aufbringt, um das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages in seiner logischen Unentrinnbarkeit zu versteben, sondern ein Besetz des zunehmenden Vodenertrages annimmt, auch nicht fähig ift, die Wirtschaftsrechnung einer ganzen Volkswirtschaft durchzuführen (eine Aufgabe, die ein Einzelner für die Zukunft überhaupt nicht lösen kann), liegt klar am Tage. — Vielleicht noch ungeheuerlicher als seine landwirtschaftliche Rechnung ift seine gewerbliche Rechnung. Er sührt bier eigentlich nur eine Verechnung der Arbeitsträfte vor, er gibt nicht einmal eine Untersuchung der künftigen Robstoffbilanz, ja die ungebeure Robstoffeinfuhr Deutschlands wird kaum berücksichtigt. Auch die Vilang der Arbeitsfräfte felber ift aber leichtfinnig genug aufgestellt. Seber

Mann braucht nur feche Jahre zu arbeiten, um ein ganzes Leben lang faulenzen zu können — wo kommen da Arzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, böbere Beamte, Mittel- und Hochschullehrer ber, die doch allein schon eine mehr als sechsjährige Ausbildung (über die normale Schulpflicht hinaus) durchmachen müffen? Ballod will die Verteilung nach dem Rechte auf den vollen Arbeitsertrag gestalten (nicht nach Gleichbeit), er meint offenbar, daß die höheren Einkommen, die er den geiftigen Arbeitern zuteilt, einen Anreiz zu jener Energieentfaltung und Anftrengung geben, die für die Ausbildung in einem geiftigen Berufe nötig ift. Das wäre ja zur Not ein Standpunkt, über den fich reden ließe, wenn die Arbeitspflicht-Zeit nicht wesentlich lürzer wäre als die Ausbildungszeit. Jedes Rind weiß doch, daß ein Facharzt oder ein hochqualifizierter Techniker, ein böberer Richter allein nach Beendigung des Gymnafiums mindeftens sechs bis acht Jahre auf der Sochschule, der Klinit, in der Vorpragis zubringen muß, um auch nur seine Ausbildung einigermaßen zu beendigen. Sollen nun solchen 6-8 oder 12 Jahren Ausbildung noch die 6 Jahre Arbeitspflicht folgen? — Das Banze ift um so widerspruchsvoller, als Ballod bei all dem vorausfest, daß seine landwirtschaftlichen und induftriellen Betriebe grundfählich nur von akademisch gebildeten Fachleuten geführt werden.

Nun könnte man vielleicht diese und ähnliche Irrtümer solcher Verechnungen einzelnen Fehlern, Unterlassungen oder Sonder-Narrheiten der betreffenden Verfasser zuschreiben. Damit auch dieser Einwand jeden Schein von Veweiskraft verliere, wollen wir noch auf die grund fählich en Irrtümer, die solchen Verechnungen zugrundeliegen, eingehen.

Als Grundfehler steht an erster Stelle die Annahme der unbedingten überlegenheit des Großbetriebes über den Kleinbetrieb und (was zum Teil aber nicht ganz dasselbe ist) des intensiven Vetriebes über den extensiven. Dagegen muß es als das Abc des volkswirtschaftlichen Theoretikers ausgesprochen werden, daß nur eine verhältnissem äßige Vorzüglichkeit der Vetriebsarten besteht, also keine unbedingte überlegenheit des großen Vetriebes über den kleinen oder des Riesenbetriebes über den großen, noch auch des intensiven über den extensiven. Für die Landwirtschaft ist bekannt, daß keine Vetriebsgröße der anderen schlechthin überlegen ist, sondern daß keine Vetriebsgröße der anderen schlechthin überlegen ist, sondern daß

für gewisse Fruchtarten und Erzeugnisse jeder Vetrieb seine gesonderte Leiftungsfähigkeit befist. (Tatfächlich schreitet übrigens der Mittelbetrieb als der im ganzen überlegenste in der Landwirtschaft unaufbaltsam vor.) Und was die Betriebsarten anlanat (ob Getreide-Vieb-, Waldwirtschaft), so bat Thunen eindeutia und unwiderlealich ihre nur verhältnismäßige Gültigkeit nachgewiesen ("Thunensches Beset"). In der Landwirtschaft ift nur bei hoben Preisen die intenfive Wirtschaft die überlegene. 3. 3. ift dort, wo nach den Preisverhältnissen für Getreide der richtige Standort ift, nicht unbedingt die intensivere Wirtschaft die richtige, sondern nur, solange die Preisbobe dies gestattet, andernfalls muß zu weniger intensiven Verfahren übergegangen, d. b. der Natur mehr überlassen werden. 2- 3m Bewerbe ift es nicht der Preis, sondern, wie oben S. 143 f. schon ausgeführt, vor allem der große und kleine Markt, welcher für die Betriebsgröße, Betriebsgrt und damit auch wesentlich für die Intenfität makaebend ift. Wir baben oben im Unschluß an Poble das Beispiel der Müble vorgeführt, die für den großen Markt als Dampfmühle, für den kleinen Markt als kleine Wassermühle jeweils das wirtschaftlich Richtige ift. Aber auch rein technische Grenzen gibt es für die wirtschaftlich richtige Höchstgrenze eines Großbetriebes. Wenn a. B. in der Schuberzeugung die Zahl der maschinell trennbaren Verrichtungen hundert betrüge, so wäre damit eine technisch ideale Größe des Betriebes gefordert, die vielleicht bei mangelnder Marktgröße, mangelnder Kapitalfülle oder Kauffraft der Abnehmer nicht erreicht werden kann, die aber keinesfalls überschritten werden darf, ohne eine Verteuerung der Erzeugung herbeizuführen. Nicht einmal technisch also kann der Großbetrieb durch den größeren nach Willfür erset werden. Der große Vetrieb ift ja nicht quantitativ mehr als der kleine, sondern qualitativ etwas anderes. Großbetrieb und Kleinbetrieb unterscheiden sich durch die andere organische Zufammenfet ung nicht durch mechanische Größe. — Das Maß ber Intenfität an Rapitalaufwand im besonderen (wovon nicht nur die Bröße, sondern auch die Ergiebigkeit des Betriebes wesentlich mit abbanat) wird für sich wieder von der Höbe des Zinsfußes bestimmt

<sup>1</sup> Bei Thunen: In der marktnahen Wirtschaft, was bedeutet: Bei höheren Preisen.

Eine nähere Darstellung in meinen "Haupttheorien ber Volkswirtschafts-lehre", 9. Auflage, Leipzig, 1921, S. 102 ff.

(und das heißt zulett: von der in einer Volkswirtschaft vorhandenen Rapitalfülle). Bei niedrigem Zinssuß ist Maschinenanwendung in höherem Maße lohnend, d. h. wirtschaftlich richtig, als bei hohem Zinssuß. Die Rapitalauswendung, die in einem bestimmten Lande, in einer Epoche, auf einer bestimmten Wohlstandsstuse und bei einer bestimmten Bevölkerungsdichte wirtschaftlich richtig ist, kann im anderen, ärmeren Lande, auf einer anderen Wohlstandsstuse und bei wachsender Bevölkerung schon wirtschaftlich unrichtig und unmöglich sein. Auch das Verhältnis von Arbeitslohn und Kapitalpreis ist für die Maschinenanwendung wesentlich mitbestimmend. — Doch von allen diesen Überlegungen ist bei Vallod nichts zu sinden.

Hiermit hängt auf das engste der zweite (oben S. 145 schon berührte) Grundfehler der Ballodischen Utopie zusammen: Die Voraussetzung praktisch unbegrenzter Verfügung über Rapital. Ballod (wie alle ähnlichen Verfasser) nehmen lauter Idealbetriebe an, die mit der reichlichften Rapitalausstattung bedacht find. Ballod will, wie wir oben saben, in kurzester Zeit den aesamten Erzeugungsapparat der Volkswirtschaft im Sinne böchster Ravitalanwendung umbauen, nicht nur ohne nachzuweisen, wober so unendlich viel Rapital kommen könne, sondern auch obne die in den Übergangszeiten fortgebende Bevölkerungsvermehrung zu berücksichtigen, welche doch beträchtliche Teile des überschüffigen Nationalkapitals nur zu dem Zwede verschlingt, um die Erziehungsunkoften und die Rosten für die Ravitalausskattung der Zuwachsbevölkerung zu bestreiten. So follen, nach 3., um nur ein Beifpiel für viele herauszugreifen, zur Rationalifierung der Landwirtschaft rund 250 000 Scheunen mit Glasdächern, über das ganze Land verteilt, gebaut werden. Ballod berechnet die Preise dieser Blasdächer nur nach der vorher gegebenen Preisebene. Aber wober foll soviel Glas tommen? Es mußten ja viele neue Glasfabriken angelegt werden, um es zu erzeugen. Dubei müßten wieder neue, und zwar ungünstigere Standorte aufgesucht werden: Die Rohstoffe würden knapper, dadurch teurer, koftbarer. Mithin folgt: Selbst bei hinreichend vorhandenen Rapitalmengen wäre die Erzeugung der Glasdächer nur mit wefentlichen Aufschlägen möglich. Aber nun die Rapitalmenge felber. Es handelt fich ja nicht nur um die Möglichkeit, so viele Glasdächer au erzeugen, sondern auch um die zusätzlichen Fabrikanlagen, die zusätzlichen Maschinen und Werkzeuge, die zusäklichen Glasarbeiterbände, bie zufählichen Maschinenarbeiterhande, die zufählichen Verkebrsmittel und all die anderen zusätzlichen komplementären Erzeugungsmittel, die keineswegs in Hille und Fille da find. Damit haben wir einen dritten, von den Verfechtern der Güterfülle gänzlich übersehenen Punkt.

Bei Umstellung der Erzeugung auf lauter kapitalreiche Idealbetriebe würden alle Roft en elemente der Erzeugung und des Umlaufes gewaltige Erböhungen und auch innere Verschiebungen erfahren. Rapital wird knapper, d. b.: Es darf nur bei den wichtigsten (lobnendften) Wirtschaftszweigen entsprechend reichlich angewendet werden; Robstoffe werden knapper, d. h.: Sie dürfen nur den wichtigften (lobnendsten) Wirtschaftsaweigen in entsprechender Fülle augeführt werden. Eine geänderte Widmung aller Robftoffe und Erzeugungsmittel mare die Folge jeder Umftellung der gegenwärtigen Erzeugung auf kongentrierte Idealbetriebe, und daraus folgt wieder: eine geänderte Gruppierung der gesamten Wirtschaftskräfte überhaupt (natürlich auf Grund anderer Preise). Das beift aber andererseits wieder: Es darf nicht überall die Ergiebigkeit von Mufterbetrieben au Grunde gelegt werden; denn nicht alle Betriebe der Volkswirtschaft können gleich sehr mit Rapitalausstattung bedacht werden! Sie können aber auch in anderer hinsicht nicht so boch gebracht werden. wie es die gegenwärtigen technischen Musterbetriebe find. Diese technischen Musterbetriebe wären eben nicht überall auch die wirtschaftlichen Mufterbetriebe. Die einfache Landmüble kann der wirtschaftliche Mufterbetrieb gegenüber der modernften Dampfmühle sein, wie wir saben.1

Als eng verwandter vierter Grundsehler kommt auch noch die Annahme unbegrenzter Arbeitsfülle hinzu. Indem überall dieselbe Arbeitsgeschicklichkeit, Arbeiterausbildung und Arbeitertüchtigkeit vorausgesetht wird wie in Musterbetrieben, wird nicht bedacht, daß auch die Arbeitshände (Arbeitsgeschicklichkeiten) erstens ein knappes Gut sind und zweitens ein Gut, das nur in den verschiedensten qualitativen Abstufungen vorhanden ist. Musterbetriebe haben die tüchtigken Leiter, besten Beamten und Techniker, die besten Arbeiter und Arbeitsgeschicklichkeiten in ihren Dienst gestellt. Es sind also nicht für alle Vertriebe gleich gute Leiter, Techniker und Arbeiter im Lande aufzutreiben. — Auch der organisatorische und technische Ausbau der Muster-

<sup>1</sup> vgl. oben S. 145.

betriebe ift notwendia ein ausnahmsweiser. Nicht alle Vetriebe können an den beften Standorten sein; nicht alle können die beste Berbindung mit ihren Vor- und Nachaewerben baben und aleich aut ihre innere Haushaltung ausbilden ("Betriebs-Rombination"). Dies alles können eben nur die Musterbetriebe. Sie find grundfählich nur infolge ihrer Ausnahmsftellung überlegene Betriebe, nicht zufällig überlegene Betriebe. Auch bier ist wieder die Atomisierung als dieselbe tiefste Ursache des Irrtums klar. Wie wenig aber beute alle Vetriebe gleichen Aufbaues, aleicher wirtschaftlicher und technischer Art find, zeigen z. 3. die bekannten Wirkungen der Zollherabsethung, zeigen die Stillegungen von Werken infolge von Kartellierungen und alle ähnlichen Erscheinungen: Immer werden die schwächsten Betriebe davon binweggerafft, immer zeigen fich die Betriebe jedes Wirtschaftsaweiges als geschichtete, differenzierte, die nach Ergiebigkeitsstufen aus hundert notwenbigen Grunden verschieden find. Naturschätze, Verkehrsbedingungen, bodenständige Arbeitsgeschicklichkeit, Verkehrsmittel, Marktnähe und -ferne, Marktarope, Materialnäbe und -ferne, Rapitalkraft, Gründungskoften, geschichtliche Voraussetzungen aller Urt — das find lauter unumstöhliche Gründe, welche folche Schichtungen bewirken. denke nur an die Verschiedenheit der Lebensbedingungen der Schwerinduffrie in Westfalen, Oberschlesien und Steiermark! Dort ift Eisen und Roble beisammen, hier nur Roble, da nur Eisen. Von allen derartigen Unterschieden geben fich unsere Utopisten, indem fie alles über einen Leiften schlagen, keine Rechenschaft.

Von diesen grundsätlichen Erwägungen aus kann man sagen: Die Verechnungen, die eine Erwartung ungeheurer Güterfülle auf eine künftige Idealerzeugung stühen, sind Luftschlösser. Sie gleichen jenen mathematischen Spielereien, die zeigen wollen, wie hoch sich ein Psennig, zu Christi Geburt auf Zinseszinsen angelegt, heute kapitalisiert haben würde. Eine Rapitalisierung nach solcher Rechnung wäre unmöglich, weil die durch Lusdietung der angehäusten Zinseszinsen entstehende Rapitalsülle den Zins so herabdrücken würde, daß jenes errechnete widernatürliche Unwachsen des Erträgnisses ausgeblieben wäre. Genau so unsere sozialistischen Reichtumschwärmer. Sie schaffen Voraussehungen, die sich nicht verwirklichen lassen, weil sie dabei jene Gegenbedingungen schrittweise jeweils selbst erzeugen müßten, welche die Voraussehungen wieder vernichten.

Von der allgemeinsten Bedeutung aber ift der Irrtum, daß die

organifierte Wirtschaft grundsählich von böberer Ergiebigkeit (Produktivität) sei als die kapitaliskische. Wir haben wiederholt diesem Irrtum entgegentreten müffen (fiebe oben S. 96, 121, 148). Sier foll nur das Brundfähliche bervorgehoben werden: Wo die Wirtschaft verbeamtet ift, bat sie zwar die Vorteile der Stetiakeit und der inneren Einfachbeit ("Typifierung", "Normalifierung" find dann natürliche Erscheinungen und begründen von ihrer Seite aus eine Überlegenheit über die zersplitterte freie Wirtschaft); aber es sehlt die Rationalität, es fehlt noch mehr die ftärkere Anspannung aller Kräfte und die rasche Anpassung an die geänderten Bedingungen der Wirtschaft. Un deren Stelle tritt die Bureaufratisierung (fein Taplorspstem, kein Lohnverfahren kann da belfen). Und am allermeiften fehlt: die Fähigkeit zu wirtschaftlichem Fortschritt. Es ift noch verhältnismäßig das Einfachste, rein technisch eine neue Erfinduna zu machen. Schwierigeralseine neue Erfindung ju machen ift es, fie in die alte Wirtschaft ein zufügen. Denn bas gebt nur, wenn fich eine ganze Reibe anderer Techniken, Erzeugungsweisen, handelstätigkeiten, Berbrauchsgewohnheiten, Rapitalverwendungen, Arbeitsverwendungen uff. ändern, kurz, wenn ein weiter Umfreis der bisberigen Wirtschaft umgebaut, umgestellt wird, g. B. die Eisenbahn. Diese als solche kann in der kollektiven Wirtschaft nicht einsach gebaut werden, denn: die Erfindung der Lokomotive würde für sich noch lange nicht zum Eisen-Es mussen erst unendlich viele komplementäre babnbau befäbigen. Maschinen, Verfahren, Urbeitsaeschicklichkeiten. Hilfsaewerbe aeschaffen, ausgebildet werden. Die Maschinen und Arbeiter, welche Lokomotiven bauen, die Gießereien, Drebbanke, Monteure, welche die Hilfsmaschinen, Hilfsaeräte, Hilfskoffe berftellen. Es muß der Wagenbau, die Schienenerzeugung und vieles, vieles andere neu gebildet werden, neu entsteben. Es mussen aber nun weiter, wenn es zum Bau der Eisenbahn wirklich kommt, tausende von Auhrwerks. unternehmungen, von Ginkebrgaftbäufern und Herbergen, von Sufund Wagenschmieden außer Betrieb gesetzt, umgestellt werden, und ebenso Taufende von Fabrikationen ihren bisberigen rein örtlichen Wirkungskreis verändern oder aufgeben. — Ahnlich auch in kleineren Das Fahrrad z. 3. kann erfunden werden, aber Verbältnissen. viele Hunderte von komplementaren Maschinen, Erzeugungen, Verrichtungen muffen erft geschaffen werden, um es gebrauchsfähig (in Massen absatsfähig) herzustellen. Wenn nun in der zentralen sozialisierten Wirtschaft die Abteilung A ein Fertigerzeugnis erfindet, so müssen erst die Abteilungen B—X gefragt, gebeten, mit herangezogen werden, um die nötigen Hissmaschinen, Hisstoffe zu bewilligen, Umstellungen, Arbeitseinstellungen, Arbeiterabgaben, Arbeiterübernahmen, Rapitalverzichte und -ersähe, Umkalkulationen und Umstellungen durchzusihren! Jede Erfindung wird in der zentralisierten Planwirtschaft Angelegenheit der gesamten Wirtschaftseinteilung und Wirtschaftsrechnung, damit der gesamten Volkswirtschaft. Und wenn nun alle stärker betroffenen leitenden Beamten und Arbeiter erst Stellung nehmen und einwilligen müssen, kann man sich ausmalen, welches Schickal dem wirtschaftlichen Fortschritt dann blühen wird. Selbst in einer zünftig organisierten Wirtschaft, wo eine Zunft oder eine Zunftgruppe die andere grundsählich nicht zu fragen hat, wird schon der wirtschaftliche Fortschritt gegenüber dem heutigen Zustand völliger Freiheit teilweise gehemmt werden.

Immer wieder muß endlich auf die Veränderung der letten Triebfraft der Wirtschaft hingewiesen werden, die durch die Verbeamtung der Wirtschaft im sozialistischen Staate geschieht. Auch wenn die Beamten als fleißige und pflichtgetreue Menschen alle ihre Arbeit tun ein Ibeal, das fich in Deutschland wohl erreichen läßt, wie z. 3. die preußischen Eisenbahnen beweisen; so wird die Ergiebigkeit und qualitative Leiftungsfähiakeit diefer Rollektivwirtschaft durch Schwerfälligkeit, Unübersichtlichkeit, Organisationsfehler, Starrheit eine wesentlich tleinere sein als der freien Wirtschaft. (Daß der Fortschritt dieser Wirtschaft viel geringer sein wird als heute, wurde schon oben gesagt.) Der Beamte tut seine Pflicht, der Unternehmer aber tut mehr als das. Der Beamte führt Vorschriften aus, der Unternehmer arbeitet ftändig, schafft unausgesett Neues. Man stelle fich vor, was 100 000 leitende pflichttreue Beamte in der Planwirtschaft leiften würden und was 100 000 Unternehmer in der kapitalistischen Volkswirtschaft leisten. Diese Unternehmer haben sozusagen Tag und Nacht kein anderes Sinnen und Trachten als ihre Fabriken und Unternehmungen rationell, lohnend zu machen und in der Fortentwicklung anderen den Vorsprung abzugewinnen oder mindestens nicht zurückzubleiben. Gie fuchen beftändig die besten Standorte, Verfahren und Organisationsformen, Die beften Leiter, Technifer, Wertmeifter, Arbeiter-Entlohnungsweisen, billiaften Robstoffe und Roftenelemente für ihre Fabriken aus; und diese Besten schaffen bann den Standard, nach welchem auch die

Schwächeren hinstreben müssen. Man kann sich noch vorstellen, daß (etwa durch übernahme gut gesührter kartellierter Vetriebe) die angenblidliche sozialisierte Virtschaft ebenso ergiebig wäre, wie die kapitalistische, auch daß sie in gewissen Vereinsachungen ("Typisserung", "Normalisierung") sogar starke Aktivposten auswiese; aber man kann sich nicht vorstellen, daß die Anpassung an die sortwährenden Anderungen in den Wirtschaftsbedingungen (an die Anderungen in den Rohstossen, Rostenelementen, Absah und Preisverhältnissen, Verkehrsverhältnissen uss.) auch nur annähernd so deweglich bliebe, noch weniger, daß die Weiterentwicklung annähernd gleichen Schritt hielte. Die Kraft, die in Gestalt der Unternehmer und Leiter in der kapitalistischen Wirtschaft am Werke ist, die die Wirtschaft in jeder Stunde neu umbauen und verbessen, diese Kraft kann durch nichts in eine verbeamtete Wirtschaft eingesetzt werden.

Die erträumte Güterfülle eines Marx, Popper, Vallod (und neuestens auch Rathenau) würde bei der Rollektivierung der Erzeugung nicht nur ausbleiben, sondern es würde ihr sogar größere Güterknappbeit folgen. Man muß wissen, daß man mit der Rollektivierung der Erzeugung jene unendliche Anzahl von Kräften aus der Wirtschaft ausspannt, die früher in Form tausender wetteisernder, freier, schöpferischer Einzel-Egoismen in Dienst gestellt waren. Eine bessere Verteilung kann durch die Rollektivierung grundsählich erreicht werden, aber wir würden ärmer werden. Dies haben wir schon früher von der rein gestigen Seite her erkannt und die "goldene Wage der Geschichte" darin gesunden. (Siehe oben S. 89 und S. 97.)

Mit dem Visherigen sind noch nicht einmal die eigentlichen, grundlegenden Schwierigkeiten der zentralen Planwirtschaft untersucht. Wir haben oben (S. 148) die reine Verkehrswirtschaft und die zentrale Planwirtschaft als utopische Wirtschaftsformen bezeichnet. Die Hindernisse der Planwirtschaft liegen im Einzelnen: erstens in der Wirtschafts rech nung<sup>1</sup>, zweitens im Geldgebrauch und drittens in den

<sup>1</sup> Mises ("Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen" im "Archiv für Sozialwissenschaft", XLVII. Band, S. 86 ff.) zeigt, daß die Wirtschaftsrechnung mit Preisen zwei Bedingungen voraussest. Es milsen nicht nur die Güter erster Ordnung, sondern auch die Güter höherer Ordnung im Tauschverkehr stehen, so daß es zur Bildung von Austauschverhältnissen solcher Güter kommt, und es muß ein allgemein gedräuchliches Tauschmittel, ein Geld, in Verwendung sein, damit es möglich werde, alle Austauschverhältnisse auf einen einheitlichen Nenner zurüczusühren. Da diese Voraussehungen im sozialistischen Gemeinwesen sehlen würden, wird dort Wirtschafts-

Verteilungsgrundsähen. — Wenn nämlich nicht die in einem Gut stedenden Arbeitsstunden es sind, die seinen Preis bestimmen (wie Mary glaubte), sondern Seltenheit und Nutzen, dann kann nicht mehr jede Arbeitsstunde einsach bescheinigt werden, und dieser Schein dann als "Geld" dienen; sondern die kollektive Wirtschaft mußnotwendig zur Zuweisungswindsah "Recht auß notwendig zur Zuweisungswindsah, "Recht auf den vollen Arbeitsertrag" als technisch undurchsührbar notwendig übergeben muß zu dem anderen "Recht auf gleiche Existenz" — durch Zuteilung.

Näheres hierüber auszuführen, fiele aus unferem Aufgabenkreife beraus. Jedoch seien hier zulett noch, um gegenüber allen oben vorgeführten Phantastereien die Wirklichkeit sprechen zu lassen, die von Caffel auf Grund der Statistif der preußischen Einkommens- und Vermögensfteuer-Veranlagung für 1897/98 zusammengetragenen Daten über den Fall einer "Aufteilung" wiedergegeben. Lassel führt folgendes aus: Das Gefamteinkommen der Cenfiten betrug 7 Milliarden Mark, die Ropfzahl 10.6 Millionen Versonen. Von vornberein 200 Mark auf den Kopf beiseite gestellt (um das Durchschnittseinkommen der nicht steuerpflichtigen Bevölkerung zu erreichen), ergibt fich ein Vetrag von rund 2 Milliarden Mark. Von den reftlichen 5 Milliarden muffen die Rosten der Rapitalsvermehrung, der Erziehung der Jugend für böbere Verufe und äbnliche gesellschaftliche Zwede abgerechnet werden, die (nach der preufischen Statistit) niedrigst veranschlagt 3 Milliarden ausmachen. Bur aleichen Verteilung unter die aanze Bevölkerung von 31,85 Millionen bleibt also endgültig die Summe von 2 Milliarden Mark. Das ergibt auf den Ropf rund 60 Mart Zusat! Ein Gesamteinkommen von 260 Mark

rechnung und damit Wirtschaften überhaupt unmöglich sein. Man täusch sich, so sagt Mises weiter, wenn man, wie der Planwirtschaftler Reurath, glaubt, über diese Schwierigkeiten durch den Gebrauch der "Naturalrechnung" binwegkommen zu können; die Naturalrechnung versagt in der verkehrslosen Wirtschaft gegenüber allen Gütern böherer Ordnung, sie gibt keine Möglichkeit, alle in Betracht kommenden Größen auf einen einheitlichen Nenner zurüczusühren. Aus demselben Grunde ist auch nach Mises der Lösungsversuch Lenins, mittels der "Statistik" über diese Schwierigkeiten hinwegzukommen, mißglückt, und es sei ein sichtbares Zugeständnis dieses Mißersolges, wenn Lenin die "bürgerliche" Buchführung, die in Geld rechnet, wieder in die Sowjetbetriebe einstühren will und darum bereit ist, die "bürgerlichen Fachleute" wieder auszunehmen.

leute" wieder aufzunehmen. <sup>1</sup> G. Caffel, Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag. Göttingen, 1900, S. 145 ff. insb. S. 147 ff.

<sup>12</sup> Spann, Der mabre Staat.

auf den Ropf oder 1222 Mark für den Durch schnittshaushalt von 4,7 Personen, ist aber geringer als das heutige bei den besser gestellten unter den gelernten Arbeitern. Gine derartige Einkommenverteilung würde nun, so sagt Cassel, "die ganze Elite der jezigen Arbeiter in Mitleidenschaft ziehen, gar nicht davon zu reden, daß überhaupt jede höhere Rultur gefährdet wäre".

### § 24. Zusammenfassende Betrachtung der inneren Richtung und des politischen Ideengehaltes unseres Zeitalters.

Wir haben die geiftigen Grundbestandteile unseres Zeitalters in feinen individualistischen, universalistischen und sozialistischen Gestalten verfolgt; wir haben die Krifen dieses Zeitalters betrachtet, als politische Krise oder Krise der Demokratie, als wirtschaftliche Krise ober Rrife des Rapitalismus, wir haben indessen auch die Rrise der größten Reformbewegung felber feben und einfeben muffen, die Rrife des Marrismus; und wir baben die Zerrissenbeit des ganzen Zeitalters geseben, die aber doch zulett von dem Ringen nach Einheit herrührt. Damit erkennen wir den tiefen philosophischen Umschwung als ein Merkmal unseres Zeitgeistes. Positivismus, Empirismus, Relativismus — fie alle, diese unzertrennlichen Begleiter und Urfachen des Individualismus, weichen schrittweise einem immer ernsteren, immer machtigeren metaphyfischen Zuge, einem Drang zur Innerlichkeit. Politisch gefeben, drudt fich dies aus in einem wahren Janusgeficht von Individualismus und Universalismus, das unfer Zeitgeift überall zeigt, den Widerstreit zweier feindlicher Welten. Und es ift, der äußeren Erscheinung nach, ein recht unorganischer, fast chaotischer Widerspruch. Unsere Zeit will sozialifieren und zugleich ruft fie: "Freie Bahn dem Tüchtigen!" Sie will die liberalste Demokratie und zugleich die weiteste Staatseinmischung, sie will den Freiheitsstaat und zugleich den Kulturstaat, der sich um alles kummern, der überall leiten und regeln foll.

So können wir als erstes Vetrachtungsergebnis feststellen: Unser Zeitgeist enthält zwei große Vorstellungskreise, ben Individualismus und den Universalismus, die aber einander unorganisch widerstreiten;

<sup>1</sup> Gilt für bie Zeit um 1900.

<sup>2</sup> Caffel, a. a. O. 149.

und auch der Marxismus ist abermals eine solche Mischung beider. Somit ist der erste große Grundzug des politischen Ideengehaltes unseres Zeitalters: der doppelte, ineinander geschachtelte Widerstreit von individualistischem und universalistischem Denken.

Dieses Vild können wir gestaltenmäßig (morphologisch) und genetisch betrachten. Gestaltlich gesehen, ist es der Widerstreit individualistischer und universalistischer Gedankengruppen und Parteien: Die freie Wirtschaft, Freihandel, Naturrecht, Liberalismus, Demokratie, Kosmopolitismus; hie Romantik, Sozialpolitik, organische Staatsaufsassung, völkischer Gedanke; und der Marxismus wiederholt denselben Widerspruch in sich: Die Demokratie, Revolution, freie Association, Fehlen der Herrschaft von Menschen über Menschen; hie Kollektivierung der Wirtschaft, hie geschichtlich unsreie, eindeutig dahin fließende Entwickung. Diese Widersprüche haben wir alle mit der Muttermilch eingesogen; nur dadurch ist es erklärlich, daß sie heute psychologisch überhaupt ertragen werden, denn der Unblick, den sie logisch bieten, ist der von Zerrissenheit schlechthin.

Das genetische Vild aber ist tröstlicher. Die französische Revolution war, so sahen wir, der Sieg des Individualismus. Unsere gegenwärtige Revolution ist aber durch andere Elemente bestimmt: In ihr siegt eine Mischsorm, der Marxismus! Der Marxismus nun hat allerdings zuerst individualistische Elemente zum Siege geführt. Seine erste Tat war die Vollendung der Demokratie; Pazisismus, Rosmopolitismus, Antimilitarismus haben (äußerlich gesehen) gesiegt. Damit ist aber zugleich seine Maske gefallen. Wie konnte das, was vornehmlich unter universalistischer Flagge socht, als größte und eiligste Tat die Demokratie verwirklichen? Hierstir ist die innerste Ursache die Fehlerhaftigkeit, die Schwäche der universalistischen Elemente im Marxismus. Diese letzteren sind fast nur in sozialpolitischen Formen (Uchtstundentag u. dgl.), also in recht gemäßigter Gestalt, verwirklicht worden.

Durch alle diese Elemente nun ist unser gegenwärtiger Augenblick bestimmt. Wir haben das Groteske erlebt, daß die Zeit im Marxismus eine universalistische Revolution machen wollte, aber eine individualistische (demokratische) gemacht hat. Vis zur heutigen Stundeschreitet der Individualismus äußerlich noch sort, Demokratisserung solgt auf Demokratisserung; aber dennoch ist es kein wahrer Sieg mehr, sondern ein Pyrrhussieg, nach dem Worte: "Noch ein solcher

Sieg und ich bin verloren." Mary hat unter universaliftischer Maske gesochten und gesiegt, aber individualistischen Iweden gedient. Der heutige Sieg des Individualismus wurde der tiessten Wahrheit nach aus Irrtum ersochten — so wunderlich dies klingen mag.

Hierin liegt aber zugleich alles Tröftliche des gegenwärtigen Augenblids, und das Wahrzeichen für die Veränderung, welche unsere Zeit durch den gesamten Gang der Dinge erlitten hat: Margismus nur unter universalistischer Maste siegen konnte. Diefes Ereignis "Vollendung der Demokratie aus Irrtum" erbellt blikartia die innere Schwäche des Marrismus, es saat uns laut, daß der Marrismus mit innerer Notwendiakeit in der Zu-Und der Prozest dieses Scheiterns beginnt funft scheitern wird. schon beute und jest vor unseren Augen. Es ereignete fich, was noch felten da war in der Beschichte: die Partei, die fiegte, hat fich im Augenblid des Sieges gespalten, weil fie ihrer Aufgabe gegenüber, nämlich den Sozialismus zu verwirklichen, vollkommen hilflos war. Der Marrismus scheitert, er zeigt damit, daß er das nicht ift, was er versprochen, noch was der Geift der Zeit verlangt. Und das geschieht einer Ideenrichtung und Partei, die fo viele aufopferungsvolle Mitglieder, ja Märtyrer der Überzeugung in ihren Reiben bat.

So wird auch der Sinn der Spaltung des Marrismus in Volschewiften oder Rommunisten und Mehrheitssozialisten klar. Die Volschewisten haben zuerst die demokratische Idee über Vord geworfen. Sie haben mit ihren Räten, mit der Diktatur die gefunde Ibee der Serrschaft des Guten (nicht der Abstimmung über das Gute, wie Die Demokratie will), gefaßt; den fatalistischen Rausal-Evolutionismus aufgegeben, damit aber auch eigentlich den hiftorischen Materialismus über Vord geworfen, die Idee und ihr Handeln wieder als eigene Triebkraft in die Geschichte eingesetzt und so die schlimme Verwirtschaftlichung des Lebens, die der geschichtliche Materialismus fordert, überwunden; fie baben auch von ganz anderer Seite ber den Marrismus innerlich durchbrochen, von der Seite der religiösen Idee her. Im Bolschewismus lieat ein Stud Tolstoi, ein offenes Bekenntnis aur Metaphyfik, allerdinas in affiatischer Form, die fich offen aegen bas Westlertum wendet: Er ist bildungsfeindlich (dieses Wort in höherem Sinne verstanden), regierungsfeindlich, zivilisationsfeindlich, er sucht die Rüdkehr zur Natur, ähnlich wie das Urchriftentum. Was der ärgfte

Feind des Marrismus war, was man Pfaffentum, "ideologischen Schwindel", Verdummung nannte, ift nun in den Rreis diefer Menschen eingetreten. Das Metaphysische ist entwirtschaftet, der Mensch lebt wieder in der Unteilnahme an einer Idee! — Und rein wirtschaftlich gesehen: der Rätegedanke selbst enthält einen ftarken Reim zu ftändischer (nicht eigentlich gleichmacherisch-kommunistischer) Entwidlung in fich, indem er nur die beziehungsweise Gleichen zusammenfaßt. (Darüber unten mehr f. S. 271 f.) Überhaupt kann man ben Volschewisten die eine Anerkennung nicht versagen, daß sie die Idee bes Lebens felber, daß fie ein Innerliches im Leben zur Geltung bringen wollen, während die alten Marriften noch gang in jener Verwirtschaftlichung und Materialifierung des Lebens befangen bleiben, die den geschichtlichen Materialismus beseelt. Aber bas Satanische bei diesem wie jedem Volschewismus in der Geschichte ift, alle Tradition, alle Vildung zu zerschlagen und wirklich und wahrhaftig von vorne anfangen zu wollen. Das ift aber, wenn man das Rind beim Namen nennen soll, der Rulturbegriff und Gesellschaftsbegriff bes "kleinen Moriti". Alle Kultur, die von vorne anfangen will, kann nur ganz primitiv ausfallen.

Die Mehrheitssozialisten auf der anderen Seite haben zwar noch den Wortschwall des Marzismus und den Willen zu seiner Richtung, aber sie handeln praktisch nur wie eine radikal-sozialpolitische Parkei. Sie retten die heutige Gesellschaft vor bolschewiskischer Vernichtung, indem sie soviel Grundsäsliches immer wieder auf eine spätere Entwidlung zurückstellen, daß in der Praxis grundsäslich Underes herauskommt. Auch hier ist das Abschwenken vom praktischen Rommunismus merkwürdigerweise begleitet von einem deutlichen Juge zum Ständischen. Man sehe sich doch einmal das Sozialisterungsprogramm der österreichischen sozialdemokratischen Parkei, das der sehr links stehende Otto Vauer entworsen hat, an: Es ist eigentlich gar kein kommunistisches Sozialisterungsprogramm mehr, d. h. eines, welches auf der Zentralisterung, auf der Kollektivierung der Erzeugungsmittel beruhte; sondern in ihm liegt deutlich ein Jug zu berufsgenossenschaftlicher, also ständischer Organisation, zur Verzünstigung der Wirtschaft.

So sehen wir heute statt des Einen Marzismus zwei selbständige Parteien mit auseinandergehender Marschrichtung vor uns. Das Unerhörte ist geschehen, daß im Augenblic des Sieges ein solcher innerer Bruch eintreten konnte. In beiden Abspaltungen ist übrigens zugleich der Zug nach mehr Universalismus, nach Whschüttelung des Individualismus zu sehen.

Alles in allem veranschlagt, dürsen wir den Gang der Revolution hoffnungsvoller beurteilen. Diese Revolution ist trot äußerlichen Siegesdes Individualismus der erste große Rampfder Mensch beit seit der Renaissance, der den Individualismus beseitigen will. Das Geistige in uns will wieder zurück aus der Vereinsamung und Armut des verselbständigten Individuums. Das innere Leben, das ein Leben der Gemeinsamteit sein muß, will wieder in ihm lebendig werden, will wieder in den Vordergrund treten, vor freier Wirtschaft, Rutzen und Außerlichseit.

Eben darum aber dürfen wir uns allerdings nicht träumen lassen. daß diese Revolution zu Ende sei. Denn es find erst die Geburtsweben des Universalismus, in denen unsere Zeit jest zucht und fich windet, nicht schon dessen Geburt selbst. Der große Niederbruch des Marrismus, der ganzen sozialistischen Sehnsucht der Massen, muß erft noch vor fich geben, die ungeheure Enttäuschung der Arbeiterschaft erft noch durchaelitten werden: am meisten aber ibre Entwirtschaftung, ibre Entmaterialifierung. Der Arbeiterklasse bat man täglich gefagt: Alles Wahre und Gute ift nicht an fich, es ift nur Erfindung der Rlassenherrschaft, des Rlassenrechtes, der Bourgeois-Ideologie, des Ausbeutungs-Raffinements; nun merkt fie plöglich, daß dem nicht so ist, daß nicht überall Raub, Betrug, Schlechtigkeit herrschten, wo die Särten des Daseins brückten. Diesen Ragenjammer, dieses Abschütteln des Irrtums, diesen geistigen Niederbruch des Marrismus mussen wir erft noch erleben, um auf festen Grund zu kommen. Was in der Revolution äußerlich gesiegt hat, ift noch die individualistische Vergangenheit, was fie innerlich zum Siege geführt hat, ift der soziale Bedanke; derfelbe Bedanke ift aber eben der Bedanke univerfalistischer Richtung, universalistischen Instinktes. Mögen auch weitere Riidschläge kommen, mögen auch kommunistisch-anarchistische Überstürzungen kommen: die soziale, die universalistische Idee hat gesiegt, und sie wird immer wieder weiter fiegen, aus jedem Rampfe, aus jedem Feuer in reinerer, geläuterterer Beftalt bervorgeben, die individualistischen Formen abstreifend, das Materielle vergeistigend, die Anerkennung eines Überindividuellen als Vanner vorantragend. Der erste große Schritt zur inneren Umkehr ift getan, die neue Ginstellung des Beiftes ift im Zuge, die Rückfehr zum großen deutschen Idealismus innerlich eingeleitet, wenn auch noch lange nicht vollzogen. Indem wir die Rückfehr zur Vindung, zur Ganzheit haben, haben wir die individualistischen Fesseln des Geistes durchbrochen und stehen vor einer Entrationalisierung wie einer Entwirtschaftlichung des Lebens. Dadurch erst wird Staat, Wirtschaft und Gesellschaft jene Gestalt erhalten, die den höheren geistigen Inhalten des Lebens nottut, dann erst wird die Materie gemeistert werden durch den Geist.

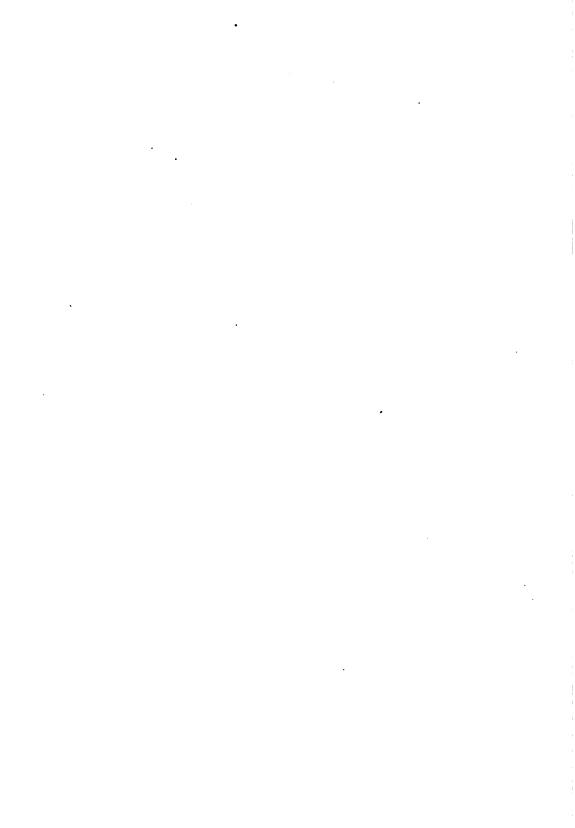

### DRITTER AUFBAUENDER TEIL

"Gleichheit unter Gleichen" "Unterordnung des geistig Rieberen unter das geistig Höhere" — Das sind die Baugesetz des wahren Staates.

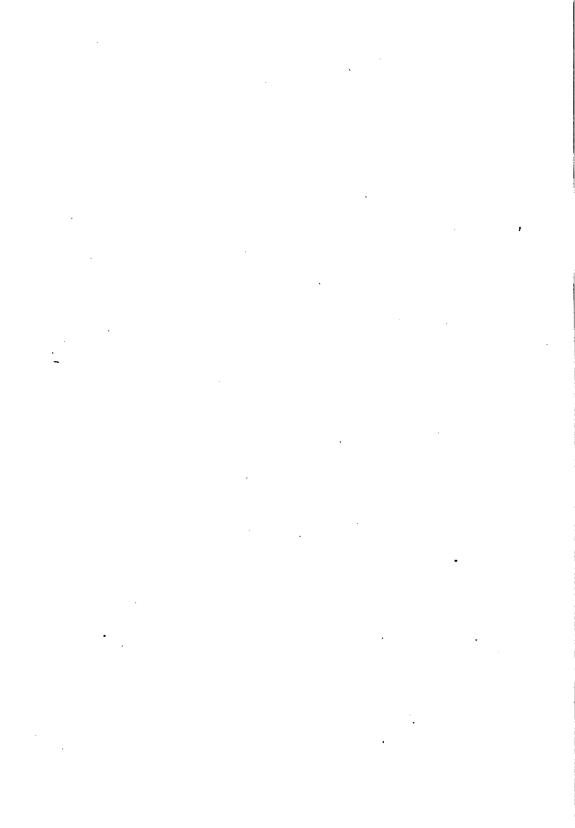

#### § 25. Streitsätze.

achdem wir die individualistischen Grundsätze als zum Aufbau der Gesellschaft untauglich in allen bisherigen Untersuchungen verworsen, die universalistischen aber als Wahrheit erkannt haben, und indem wir nun zum aufbauenden Teile unserer Untersuchungen gelangen, entsteht die entscheidende Frage: Welche ist die der universalistischen Auffassung innerlich entsprechende Gesellschaftsund Staatsordnung?

Wir beantworten diese Frage in solgenden Ausstellungen oder Streitsächen (Thesen), deren Beweis und Ausstührung den späteren Abschnitten obliegen wird. Dazu müssen wir nochmals in begrifslicher Untersuchung zur Begrifsbestimmung des Standes schreiten, um dann endlich zur Behandlung der handgreislichen Gestaltungen und Maßnahmen zu gelangen. Der Deutlichseit halber entwickeln wir die Grundzüge der universalistischen Staatsordnung im Gegensate zur individualistischen, und wiederholen daher zuerst zusammensassend die uns schon bekannten kennzeichnenden Grundzüge der naturrechtlichindividualistischen Ordnung. Die Grundzüge dieser individualistischen Ordnung sind folgende:

- 1. Sie ift a tom i st i s d; d. h. a) Jedes Mitglied des Staates und der Gesellschaft ist dem anderen gegenüber gleichartig und gleichwichtig (homogen und äquipollent Grundsat der Gleichheit); b) das eigentliche geistig wesentliche Leben jedes Einzelnen spielt sich als selbsterzeugtes in sich selbst ab, er ist im letzen Grunde geistig isoliert und autark.
- 2. Der Staatsaufbau ist daher notwendig zentralistisch und unmittelbar. Denn wegen der Gleichheit der einzelnen Bürger gibt es notwendig nur Eine Staatsgewalt, zu der jeder Bürger in einem unvermittelten (unmittelbaren) Verhältnis steht; der Grundsat der Gleichheit verlangt, daß alle Bürger zu derselben Regierung in Veziehung treten, und dies verlangt wieder die Unmittelbarkeit der Veziehung. Wir haben diese Tatsachen durch den ost wiederholten Sat bezeichnet: "Ein Volk, Eine Regierung."

Im Gegensate hierzu fteht die universalistische Auffassung. Diefe

verlangt, wenn sie wirklich zu Ende gedacht wird, nicht den Kommunismus (den wir vielmehr als versteckten Atomismus und utopische Wirtschaftsform kennen lernten); sondern einen Gesellschaftsbau, der die Ungleichheit genau der Natur der Sache gemäß zur Entsaltung bringt und so geistig wie wirtschaftlich das Baugeset der Gerechtigkeit zur Geltung bringt: "Jedem das Seine". Diese aus der Natur der Sache geschöpfte Ungleichheit verwirklicht sich in folgenden Grundsäten als in den Baugesetzen der Gesellschaft:

- 1. Organische Ungleichartigkeit der Vestandteile der Gesellscheit der Teile; d. h.: a) Ungleichartigkeit der Vestandteile der Gesellschaft, aber d) gleiche Wichtigkeit (Aquivalenz) für die Erreichung des Zieles. Es ist die Eigenschaft des Organismus, daß bei einer bestimmten Gesamtleistung (z. V. bestimmtem Gesundheitsgrad, bestimmtem Wohlbesinden) die Leistungen aller Teile zwar von ungleicher Veschaffenheit, aber gleich wichtig sind. Diese Gleich wicht igkeit ist aber nur möglich durch gegenseitige Abgestimmtheit, Entsprechung, abgestimmte Ungleichheit. (Organische oder bauliche Ungleichheit oder Grundsatz der Entsprechung des Ungleichen); c) die Gleichwichtigkeit bedeutet wieder leistungsmäßige Gleichheit.
- 2. Hierarchische oder rangordnungsmäßige Wertverschiedenheit, kürzer gesagt, wert mäßige Ungleich beit der Teile. (Der Heilige ist wertvoller als der Sünder: Grundsatz der wertmäßigen oder absoluten Ungleichheit.)
- 3. Die Teile der Gesellschaft bestehen nicht in getrennten (alleinstehenden), einzelnen Menschen, sondern lediglich aus Gemeinschaften selbst, in denen erst die Einzelnen durch Eingliederung Eristenz haben. Ferner: Die Grundeigenschaft dieser Gemeinschaften ist: Teile eines geistigen Gesamtganzen zu sein, und das heißt wieder: als Teil-Ganze ständische Eigenschaft zu erlangen. Damit ergibt sich a) das Vaugesetz der ständischen Gliederung statt der zentralistischen Einheit; b) das Vaugesetz der Mittelbarkeit statt der Unmittelbarkeit, und c) die Organissertheit der Teile statt ihrer mechanistischen
  und atomistischen Ssoliertheit.

Erläuterung, Beweis und Ausführung wird später folgen. Hier möge nur noch ein allgemeiner Bescheid über den Unterschied von Organismus und Staat bei universalistischer Auffassung der Gesellschaft vorausgeschickt werden, um den Irrtum zu beseitigen, als sei die Anwendung des Organismusbegriffes auf die Gesellschaft ernsthaft möglich, da so viele universalistisch gerichtete Vestrebungen sich schlechthin als "organische Auffassung" zu bezeichnen pflegen.

Erläuternder Zusat über den Anterschied zwischen Organismus und Gesellschaft. Es genügt nicht, der atomistischen Auffassung eine "organische" gegenüberzustellen, um die Mechanität des Individualismus zu überwinden, denn der Organismus selbst ist wieder nur eine Mittelstuse zwischen Mechanismus und Gesellschaft (Staat). Die Gesellschaft ist eine noch übermechanischere Erscheinung als der Organismus — weil sie geistiger ist als er!

Im Organismus möchte ich, wie schon oben, Punkt 1, geschah, unterscheiden: 1. Die planmäßige Ungleichheit der Teile. Planmäßig heißt dabei abgestimmt, gegenseitig entsprechend (korrelativ, korrespondierend). So sind Herz und Lunge, Magen und Darm auseinander abgestimmt. Diese Gegenseitigkeit ist eine Überwindung des Atomistischen und daher Mechanistischen, damit aber der reindphysikalischen Natur des Organischen. Sie ist das eigentlich "Organische" am lebenden Körper, sie begründet auch die "organische Ungleichheit" in seinen Teilen. Dieselbe Eigenschaft der organischen Ungleichheit hat die Gesellschaft, aus ihre morphologisch-anatomischen Bestandteile hin betrachtet, z. B. indem Publikum gegen Künstler, Laie gegen Priester, Krieger gegen Bürger, Unternehmer gegen Alrbeiter, Landwirtschaft gegen Gewerbe steht.

2. Diese entsprechungsmäßige, korrelative "organische" Ungleichheit ift dennoch verbunden mit Gleichwichtigkeit aller Organe — allerdings ! nur bei bestimmtem Leiftungsftande. Die "Organe" find ihrem Beariffe nach Leistungseinheiten. Das Herz pumpt das Blut zum Umtrieb, die Lunge besorgt die Auffrischung durch Atmung usw. Dieses Zusammenspiel, dieses Gebäude der Leistungen hat die Grundeigenschaft, in jeder Grenzwirkung (Wirkung der letten Aufwendung eines Organs, d. 3. des letten Lungenbläschens) gleich wichtig zu fein, wenn ein ganz bestimmter Stand ber Besamtleiftung ins Auge gefaßt wird. Denn für einen bestimmten Grad von "Gesundheit", von "Wohlbefinden", "Frische" oder dgl. ift nicht nur nötig, daß bas Berg, die Lunge, das Zentralnervenspftem und ähnliche absolut lebenswichtige Organe (Leiftungseinheiten) vollkommen das ihrige leiften ("funktionieren"), sondern auch, daß die kleinste Muskelgruppe, das kleinste Glied mit vollkommenen Leistungen auftritt und binzukommt. Das lette

Lungenbläschen, der lette Herzmuskel und der lette Muskel des kleinen Fingers find alle unentbehrlich gerade für diesen bestimmten Grad von Besundheit und Wohlbefinden. Geht man aber auf einen geringeren Leiftungsftand berab, d. 3. überhaupt nur "Erhaltung der Arbeitsfähigkeit" oder gar nur "Fortkommen mit dem Leben", fo find die Organarten natürlich nicht gleich wichtig, da der kleine Finger, einige Lungenbläschen usw. wohl dafür entbehrt werden können, nicht Laber das Herz oder einige Zentren des Großhirns. n e u e n, nunmehr angenommenen Gefamtstande ber "Gesundheit" aber (b. h. aller Leiftungen), erweisen fich bie Beiträge aller Organe Dieselbe Eigenschaft ber wieder als gleich wichtig. Bleichwichtigkeit aller Beteiligten bat die Bcfellschaft, fofern fie als Bebäude von Leiftungen betrachtet wird. Auch hier muß für einen bestimmten Stand des Gesamtlebens der lette (schwächste) Arbeiter, der lette Rrieger, ber lette Priefter, der lette Beamte seinen Beitrag leiften, sonft wurde jener Lebensftand leiden — diese Beiträge find daber gleich wichtig mit benen ber führenden Wirtschafter, Staatsmänner, Rirchenfürsten, Rünftler, natürlich nur: an diesem Gesamtstande gemeffen.1

3. Was dem Organismus nicht zukommt, ift dagegen die Geiftigfeit und das heißt die innere Werteigenschaftjedes Gliedes, jedes Bestandteiles. Blut, Nahrung, Knochen mögen je etwas anderes sein (ungleich), an sich find fie weder wertvoll noch wertlos, fo wie Luft gegen Stein weder Wert noch Unwert darftellen. Unders die Glieder der Gefellschaft: Arbeiter, Unternehmer, Priefter, Laien, Rünftler, Buborer, Ronig, Burger, Trinter, Rüchterne, Begeifterie, Stumpfe - alle find fie in ihrer Beiftigkeit etwas mit einem gang eigenen und nur ihnen zukommenden Werte. Dieses Wertsein mag verschieden eingeschätzt werden, ja nachdem der Schätzende Chrift oder Heide, fromm oder gottlos, gut oder boje ift - aber jeder muß einschäten. Das Geiftige hat also als notwendigfte, unabweislichfte Eriftenzform die Werteigenschaft in sich. In diefer Werteigenschaft ift jeder Beftandteil ber Gesellschaft ungleich - wichtig, benn er ift nicht Bestandteil eines Leiftungsgebäudes, fondern Wertteil eines Wertganzen, 3. 3.:

<sup>1</sup> Näheres darüber in meinem Fundament der Volkswirtschaftslehre. 2. A. Jena 1921. § 31, 2.

Seilig oder verbrecherisch auf der Leiter des Sittlichen, wahr oder falsch auf der Leiter des Wahren. Wir werden unten S. 198 f. noch auseinandersehen wie es zur geistigen Welt d. h. zur Wertwelt, zum Wertscosmos gehört, daß Niederes und Höheres im Gegensatz zueinander da seien. Hier genüge es, diese Lingleichheit als polare, absolute oder Wert ung leich be it von der bloß baulich-organischen Lingleichheit zu unterscheiden. Die Wertgleichheit ergibt die Schicht darst eit der Gesellschaft nach Werten und mit dem 3 wan gaur Wertung auch den Zwang zur Wertschichtung der gesellschaftlichen Elemente. Die Gesellschaft ist als Wertganzes ein wahrhaft intelligibles Wesen, der Wertteil ein intelligibler, apriorischer Veitrag zur Ganzbeit.

Der Organismus kann nach dem Obigen bezeichnet werden als ein Wermechanismus, die Gesellschaft als ein Werorganismus.

Wir kehren von dieser kurzen Vorbetrachtung wieder zu unserer Untersuchung zurück.

#### § 26. Die innere Gleichartigkeit der Gemeinschaft. -

Indem wir uns von der kritischen Vetrachtung des politischen Ideengehaltes unserer Zeit und von der Vetrachtung des Abbruches der Gesellschaft zu ihrem Neuausdau wenden, müssen wir an die soziologische Grundbesinnung des Ansangs, an die Lehre von der Gemeinschaft anknüpsen. Wir haben uns früher genau klar gemacht, worin das Wesen der Gemeinschaft bestehe: Es ist der geistige Austausch, das darin gelegene überindividuelle, was das eigentlich Fruchtbare und Wesenhafte in unserem Leben ausmacht, was unserem Leben die Gesellschaft aftlichkeitals wesenhafte Grundsorm einprägt.

Da ergibt sich nun die weitere konkretere Frage, die uns jest beschäftigen soll: Zwischen wem ist Gemeinschaft (Gezweiung) möglich? Die Antwort lautet: Zwischen Gleichgearteten; und zwar nicht zwischen vollkommen Gleichen, sondern zwischen Gleichgearteten, die sich in irgend einem Sinne ergänzen, die also noch Gegensählichkeit zwischen sich haben. Gemeinschaft bildet sich durch Versich die den heit in der Gleich heit. Heist doch Freundschaft vor allem: Einander etwas geben, etwas sein, was nicht möglich wäre, wenn jeder ohnehin vollkommen das besäße, was der andere hat. Demgemäß sehen wir ja auch, wie gerade die wesenklichsten Gemeinschaftsverhältnisse auf gegenseitige Ergänzung angelegt sind: Mutter und

Rind, Lehrer und Schüler, Künstler und Genießender, Priester und Laie, Forscher und Schule. Immer wird man finden, daß die Gemeinschaft in einem wesentlichen Sinne ergänzende Gemeinschaft für die Teilnehmer ist, ergänzend auf Grund engerer oder weiterer Gleichheit. Die Einsicht, daß jeweilige Gleichheit, Gleichartigkeit die Vorbedingung für die Vildung geistiger Gemeinschaft sei, ist eine Grundwahrheit der Gesellschaftslehre, eine Grundeinsicht, ohne die ein tieseres Urteil über gesellschaftliche Vinge meistens gar nicht möglich ist. Ich möchte die genannte Erscheinung das Gesetz der inneren Gleich-artigkeit oder Homogen it ät der Gemeinschaften nennen.

Aus diesem Gesetz folgt eine weitere Grundeinsicht. Wenn Gemeinschaft nur auf Grund gewisser geistiger Gleichartigkeit möglich ist, so sind lebendige, bildende Gemeinschaften stets klein. Denn eskönnen immer nur wenige Menschen sein, die einander gleichen, die sinnig ineinandersügen und dabei noch eine für die Gemeinschaftsbildung fruchtbare Verschiedenheit mitbringen. Ich möchte diese Erscheinung das Gesetz der Klein heit der Gemeinschaften solgt unmittelbar aus der Grundtatsache der Gleichgeartetheit der Gemeinschafter

Besteht aber ein Gesetz ber Rleinheit der Gemeinschaften, so muß zunächst jede Besellschaft im Hinblid auf ihren Aufbau aus geistigen Bemeinschaften ein Bild maßloser Berklüftung bieten! Und in der Sat, seben wir uns in unserer Erfahrung um, so finden wir die sellsamfte Trennung und Zersplitterung der Gemeinschaften und damit auch der Menschen, die ihnen angehören. In der einen Stube eines Gafthoses tagen vielleicht die Freidenker, in der anderen die katholischen Gesellenvereine; in der einen die Impfgegner, in der anderen die Erzte, die Impfzwang fordern; bier die Konservativen, dort die radikalen Liberalen und Demokraten; hier die Pazifisten, dort imperialistische Nationaliften; hier die Neu-Malthusianer, die den Geschlechtsverkehr als rein hygienische Frage und Privatsache auffassen, dort der religiöse Sittlichkeitsverein; bier die Spiritisten, dort die Materialisten; bier die Begetarianer, dort der (fleischfressende) Athletenklub; bier die Schmetterlingssammler mit ihrer Freude am Rleinen, dort die Parteiführer mit ihren in die Ferne schauenden Bliden; hier die offene Volksversammlung, dort die Freimaurerloge auf ihren gebeimbundlerischen Pfaden; bier ber Stammtisch bes Sparvereins,

bort die alles vergeudende Spielergesellschaft; hier die Künstler, dort die Vanausen — alle diese Kreise sind sich gegenseitig nicht etwa seindlich, nein mehr, sie sind einander fremd! Was aber noch viel mehr wundernimmt, diese Unbekanntheit scheint zu wachsen, je näher sich die betressenden Gruppen stehen. Daß Künstler und Philister einander nicht verstehen, nimmt nicht wunder, was soll man aber dazu sagen, daß der Klub der Kubisten und der Futuristen, der Impressionisten und Expressionisten, der Mottensammler und der Tagsaltersammler, daß die Gruppe der Richard-Strauß-Verehrer und der Schönberg-Verehrer einander schon gar nicht mehr verstehen! Einander innerlich kaum kennen, ja verachten! Alle diese kleinen Gemeinschaften sind ein ander fremd, wie vom Monde herunter gekommen.

Dem Gesetze der Kleinheit der homogenen Gemeinschaften entspricht die Zerklüftung der Gesellschaft in verhältnismäßig zusammenhanglose, einander entsremdete Gemeinschaften, Teilgruppen und Teilkreise.

Der Bestand der Gesellschaft wäre gefährdet, wenn die kleinen, einander fremden Gemeinschaften schlechthin in ihrer Zerklüftung beharten. Das ergäbe wieder ein atomistisches Urgemenge, dessen Bestandteile zwar nicht Einzelne, sondern kleine Gemeinschaftsgruppen wären, jedoch nicht minder unfähig, ein Gesamt-Ganzes zu bilden.

# § 27. Das aus Gleichartigkeit und Kleinheit der Gemeinschaften sich ergebende Schichtungsgesetz der Gesellschaft.

Soll die Gesellschaft trot ihrer Zerklüftung bestehen, so muß irgendein ihr innewohnendes, d. h. begrifflich gefordertes (kategoriales, apriorisches) Ordnungsgeset, gleichsam ein Vauplan in ihr wohnen. Dieses Ordnungs- und Entsaltungsgeset, dieser Vauplan, dieser wirkende Grundzug ist: Die Wertschichtung oder Wertabstusung, die Rangordnung nach der Jugehörigkeit zu einem Werte, die absolute, wertpolare Ungleichheit. Das Schichtung sgeset her Gesellschaft ift die Ordnung nach Wertsschlang eine Gesellschaft

Man kann sich jede Gesellschaft nach Art einer Pyramide geschichtet benken, in welcher die höchsten Werte die Spisse bilden, und zugleich die geringste Anzahl, die geringste Menge in sich sassen, die niedrigsten Werte die Grundlage mit der größten Anzahl, der größten Menge, so daß bei einer zeichnerischen Darstellung die Grundlage breit, der Gipfel aber eng und spis würde.

13 Spann, Der mabre Staat.

Nun kann man hiergegen einwenden, daß ja diese Pyramide je nach dem Wertspstem, nach welchem man ordnete, ganz anders ausfallen würde. Das ist durchaus zuzugeben. Nach einem christlichen Wertspstem z. V. würden die Heiligen zu oberst, die große Zahl der gewöhnlichen, schwachen Gläubigen und gar der Ungläubigen zu unterst kommen. Nach jenem der Freidenker wäre die Pyramide wieder anders geordnet. Es ergibt sich ja dabei ohne weiteres, daß jedes Wertspstem eine Pyramide (oder vielleicht eine Zwiedel) ergäbe, d. h. wenige Spissenwerte und viele geringe Werte und schließlich negative Werte. Jedes Wertspstem wird zu einem Ergebnis kommen, als hätte der Weltbaumeister Gold und Edelsteine nur sparsam unter die große Masse gemeiner Gesteinsarten eingesprengt.

Wichtig ift aber ferner: Daß die Ordnung nach Wertschichten durchaus nicht so verschieden ausfällt, wie die Gegensählichkeit der gesonderten Gemeinschaften selbst verlangt. Es können fich a. 23. Wagnerianer und Anti-Wagnerianer bis aufs Meffer bekämpfen, in der Wertung der Mufit und weiterbin des Rünftlerischen, ferner der schöpferischen Geifter in der Runft und den ihr verwandten geistigen Gebieten find fie relativ einig: Allgemeinere (abstraktere) und darum weiter umfassende Gejamt-Gemeinschaften sinden sich trot innerer Verschiedenheit der Wertungen ausammen. Die Runft würde in einem Wertspftem der Wagnerianer und ihrer Gegner, bei Rubiften, Futuriften, Impressionisten, Expressionisten doch immer eine ähnliche Stellung in der gesellschaftlichen Ppramide einnehmen; die Streitigkeiten beginnen bier erft in der Schichte der Runft selber, fie find innere, gleichsam bausliche Ungelegenheiten der betreffenden Wertschicht. Ahnlich die religiösen Bemeinschaften. Sie find darüber einig, welche Stellung die religiösen Werte in der Pyramide einzunehmen haben; erft innerhalb dieser Schichte der Ppramide entsteht recht eigentlich der Streit zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Rechtgläubigen und Neueren.

Der lette, hier zu beachtende Punkt ist aber dieser. Da die Gemeinschaften von sich aus zunächst ganz zerklüftet sind, so gilt notwendig: Die Wertschichtung der zerklüfteten Gemeinschaften muß in jeder geschichtlich bestehenden Gesellschaft, die nicht durch Unarchie zerreißen und auseinandersallen soll, herrschaftsmäßig durch gestührt werden. So bestand im Mittelalter die christliche Schich-

tung, in der Zeit vor dem Kriege die liberale mit monarchischen und autoritativen Einschränkungen, und heute soll die rein demokratische (abstimmungsmaschinengemäße) Schichtung an ihre Seite treten, wogegen aber allerdings sozialistische, völkisch-organische und andere Wertungen ftreiten. — Die Gefamtorganisation der Gesellschaft, ber Staat, ift es daher, welcher nach einem jeweils berrschenden Wertungsgrundsatz die Wertschichtung in großen Zügen durchführt und organisatorisch befestigt. Im Mittelalter wurde dem Priefterftande, dem Rrieger- und Ritterftande, dem Bürger-, Sandwerker-, Gefellen- und Bauernstande je ein gewisser Rang nach der Wertschätzung augewiesen, wobei verhältnismäßig wenig im Fluffe und dem freien Austraa der Beteiligten anbeimgestellt blieb. In der liberalen und demokratischen Zeit dagegen wurde nach dem Grundsatz der Gleichheit die Verschiedenheit der Wertung möglichst ausgeschaltet, d. h.: Man wollte das Staatsleben mechanisch ordnen, auf bloke (gleiche) Sicherheit und auf Rechtsgleichheit einstellen und bemühte sich, die Wertungen möglichst freizugeben, das heißt, in das freie, staatlich nicht unmittelbar geregelte Beiftesleben abzuschieben. Wie wenia dies aber (als gegen die Natur der Dinge verstoßend) möglich war und gelungen ift, zeigt ein Blid auf die wirkliche Gefellschaft. Zuerft mußte notgebrungen eine Wertung gegenüber den negativen Elementen Die Verbrecher, die fittlich Minderwertigen, die Armeneintreten. Unterflütten, die politisch Gefährlichen mußten abwehrend-negativ gewertet, d. h. unterdrückt werden; dann mußten die wirtschaftlich Führenben (die Unternehmer), die politisch Führenden (die Politiker, Staatsmänner), auch die militärisch Führenden durch entsprechende positive Wertung berausgehoben werden aus der Menge der Übrigen; die Bürger mit einer gewissen Schulbildung und Fachbildung wurden mit Berechtigungen versehen (a. 3. für den Staatsdienst); die verschiedenen Altersftufen mußten für Wahlrecht und Wählbarkeit, Geschäftsfähigkeit, Pflegschaft usw. verschieden gewertet werden (wie wir auch oben S. 60 faben); die Proletarier blieben g. T. als ftandlos und entwurzelt zurück und verfielen geringerer Verechtigung — auf biese und auf tausend andere Weisen wurden Wertgruppen geschaffen, welche freilich nach Möglichkeit versuchten, einer Stellungnahme in Rampfe der Geister auszuweichen — aber nur nach Mög-Ein Mindestmaß von (organisatorischer) Festlegung der Wertschätzung, von ftaatlicher Gutbeifung, Begünstigung und Unterbrückung der Werte mußte aufgerichtet werden. Es folgt: Die liberal-demokratische Gesellschaft ist jene, die sich mit einem Min
destmaß an Wertschätzungen begnügt, das nach dem Grundsate der mechanischen Natur des Staatslebens gebildet und der individualistisch-demokratischen Wertskala angepaßt ist. Die Gesellschaften anderer Zeitabschnitte nehmen wieder andere Wertschichtungen vor, wie sie den in ihnen herrschenden Wertungsspstemen jeweils entsprechen.

Auf diese Weise geschieht es, daß die Gesellschaft die ihr innewohnende, rein gestaltliche (sozusagen anatomisch-morphologische) Nötigung zur Zerklüftung, zur Herrschaftslosigkeit und zum Kampse aller Gemeinschaften gegen alle, wie zur Fremdheit aller Gemeinschaften gegenüber allen überwindet und mittels der Vorherrschaftung der Wertgruppen vornimmt und erst dadurch eine lebensschichtung der Wertgruppen vornimmt und erst dadurch eine lebensschichtung Gestalt erwirbt.

Es ift offenbar, daß die Beftaltwerdung der Befellschaft foldermaßen nur möglich ift, indem die dem berrschenden widersprechenden Wertfysteme und Wert-Rangordnungen unterdrückt werden. Die individualiftisch-liberal-demokratische Lebensordnung und Wert-Rangordnung herrscht heute und unterdrückt die ihr feindlichen konservativen, christlichen, völkischen, marriftischen und anderen Wertschichtungen gang oder teilweise; die mittelalterliche, driftliche Wertschichtung unterdrudte die ihr feindlichen, unchriftlichen, freidenkerischen Schichtungen (Regergerichte, Hegenprozesse). Die fittlich geordnete Gesellschaft unterbrudt die sittlichkeits-widrigen, verbrecherischen Elemente. So beruht jede geschichtliche und lebendige Befellschaft auf der Bändigung der ihr feindlichen Wertspfteme und insbesondere auch auf der Bändigung einer fittlich-minderwertigen, verbrecherischen Welt. (Das "unterirdische Wien", der "Bauch von Paris", die ftändige Bevölkerung der Buchtbäufer, Gefängniffe, Urmenbäufer.) In Zeiten bes Uberganges, ber Herrschaftslofigkeit, der Revolution tauchen dann diese gebändigten, lange unfichtbar und fast unbekannt gewordenen Elemente plötslich auf und möchten nun ihrerseits eine solche Wertschichtung der Gesellschaft bestimmen, welche die Tätigen, Chrlichen, Reichen, aber auch alle anberen Arbeitsamen unterdruden und zu Ausbeutungsobjekten machen würde. (Beispiele bierfür die vielen bolschewikenartigen Aufkande

und Guterverteilungen in der griechischen Verfallszeit, die Schreckensherrschaft von Verbrechern in fo vielen Revolutionen.)4

Es ergibt sich, daß ohne Wert-Herrschaft und darum ohne wirkliche Macht-Herrschaft und Herrschergewalt keine Gesellschaft möglich ist, daß aber diese Herrschaft stets auf bestimmte vorherrschende Wertungsweisen, auf geistige Rangordnungen sich gründen muß.

## § 28. Die Folgerungen aus dem wertgeschichteten Stufenbau der Gemeinschaften.

### I. Die Vielartigkeit der Gemeinschaftstreise führt zur Ständischheit der Gesellschaft.

1. Der Begriff bes Standes. Beftaltenmäßig (morphologisch) gesehen, ergibt sich auch aus der erkannten Wertschichtung der Gesellschaft noch immer die Frage: Wie wird aus der Vielartigkeit der geschichteten Gemeinschaften eine Ginheit? Wie kann die Gesellschaft leben, wenn trot ihrer Wertschichtung nur Leute, die wie vom Monde heruntergekommen, einander fremd oder feindlich sind, je für sich ihre Gemeinschaftstreise bilden? Wie beseitigt die Wertschichtung die Isoliertheit und Einzigartigkeit, die Unauswechselbarkeit der betreffenden Gemeinschaft? Sie ergibt zwar eine Rangordnung der Gemeinschaften, aber fie ergibt nicht lebendig-organische Wechselseitigkeit, Gliederung, Differenzierung diefer Gruppen im Verhältnis zueinander. Es bliebe noch immer nur eine Art von Atomifierung der Gefellschaft auf höherer Stufe. Erfordert ist aber folgendes: Um ein Ganzes, eine Befellichaft zu fein, müffen die voneinander verschiedenen Gemeinschaften die Eigenschaft erhalten, ein Blied jenes geiftigen Befamt-Bangen zu werden, das in der Gefellschaft gegeben ift; fie muffen die Natur der Bliedlichkeit erhalten. Erft durch Bliedlichkeit wird das unterschieden Geartete zum geistigen Teil-Banzen, zum geiftigen Stand der Befellschaft.

Wie ist aber der Vegriff der Gliedlichkeit zu bestimmen? Wodurch wird eine geistige Gemeinschaft zum Glied einer Gruppe von geistigen Gemeinschaften, also eines umfassenden geistigen Ganzen?

Die Antwort ist diese: Die Bestimmung "gliedlich" für eine geistige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiten Welt. München, 2. Aufl. 1912. Bd. I., S. 313 ff., 416 ff.

Gemeinschaft oder einen Gemeinschaftskreis ist zuletzt nur aus der Fülle der geistigen Inhalte, aus der zusammengehörigen Ganzheit, aus dem Rosmos der geistigen Erscheinungen zu nehmen. Alle geistigen Inhalte bilden ein Ganzes, auch indem sie die gegen fählich sten Teile dar stellen. Sind doch für alle geistigen Gruppen schon rein logisch, rein innerlich ihre Bezugspunkte bestimmt: Ihre Gegner, Verwandten, Freunde, Neutralen sind stusenweise rein logisch, innerlich-notwendig gegeben! So ist in Wahrheit kein Geistiges isoliert, sondern stets als Glied gegeben (und zwar unangesehen des Wertranges!). Betrachten wir dies an Beispielen:

Im Drama &. 3. gibt es, ftreng genommen, immer nur Spieler und Gegenspieler, niemals einen Spieler allein. So fteht dem Liebenden eine Geliebte, dem Selden ein Feigling, dem Guten ein Bofer, dem Verführer ein Verführter, dem Ränkespinner ein Harmloser, dem Seiliaen die Welt, dem Liebling des Blüdes ein Unglüdlicher, dem bingebenden Menschenfreunde (wie Timon von Athen) die Schar der Eigenfüchtigen gegenüber. So entspringt in Shakespeares "Heinrich IV." aus dem noch neutralen Urftand der morallosen Tafelrunde, in ber Heinrich und Falftaff fich besinden, der gewaltige Gegensat zwischen dem Wahrer des Gesetzes, Heinrich, der im bellen Glanze des fittlichen Menschen auffteigt, und dem vollkommen ruchlosen, a-moralischen Fallstaff, der in ganglicher Nichtigkeit erst durch diesen Gegensat vor uns steht. Es lehrt uns das Beispiel des Dramas, daß die geiftigen Inhalte der einander feindlichen oder fremden Gemeinschaften nichts Chaotisches, sondern Baufteine einer geiftigen Bangbeit, eines geistigen Rosmos sind; eines Wertkosmos, logischen Rosmos, ästhetischen Rosmos uff.; sie haben ihre innerlich festgelegten Bezugspunfte, Widersprüche und Berwandtschaften, sie fteben daher (ihrem geistigen Inhalte nach) zueinander grundfählich in einer gliedlichen Beziehung!; und sie gewinnen durch diese gliedliche Begenfählichkeit sogar erft ihre ganze Wirklichkeit, ihre ganze Leibhaftigkeit und Wahrheit, die sonst schal und eintönig, ja unwirklich ware. Und dies gilt nicht nur für das Drama, es gilt für alles Wirkliche. Wenn nur grau in der Welt wäre, gäbe es keine Farbe (als eine fichtbare), wenn nur Seiligkeit, keine Religiofität (als eine wiftbare). Alle Realität braucht jum Boll-Dafein einen Gegensak. Das Geistige ift nur wirklich, ift nur

vollkommen da fraft des Materiellen, zu dem es in Gegensats tritt, das Religiöse nur voll-wirklich da kraft des Gegensatses zum Abtrünnigen, Lässigen, Gleichgültigen, das uns vom Gotteserlebnis absühren will, das Licht nur kraft der Finskernis, das Rechte nur kraft des Unrechten.

Betrachten wir noch einige andere Beisviele genguer. In der Welt bes Sittlichen zeigt es sich klar, daß alle guten und schlechten Triebe, Neigungen, Gewohnheiten, Gefühle, Gedanken und Grundfate, die überhaupt im Menschen anzutreffen find, die "Welt des Sittlichen" (positiv wie negativ verstanden) ausmachen. Jedes Element, welcher Art immer, ift daher ein Element des "fittlichen Rosmos", ein Blied besselben, wenn auch zum Teil mit negativem Vorzeichen. Darum steht der Verbrecher von Natur an einer be st immten Stelle im sittlichen Rosmos, z. 3. im Gegensatz zum Rechtschaffenen, der Lügner ebenso, nämlich im Gegensatz zum Wahrhaftigen. — Ein anderes Beispiel: Überall in der logisch-theoretischen Erkenntnis (sei es die Mathematit, sei es die Erkenntnistheorie, sei es selbst die Mineralogie, die Physik) find jeweils a l le vorhandenen Lehrkude und Lehrbegriffe die Baufteine jener Bedankengebäude, welche das "Spftem der Erkenntnistheorie", das "Syftem der Mineralogie" ausmachen. Und die verschiedenen, einander bekämpfenden Spfteme und Lehrbegriffe bilden in diesem Sinne als Gesamt-Banzes abermals ein Banzes, denn ihre Begensätze zueinander machen ja gerade, daß fie nicht in der Luft bängen, sondern fich auf einander beziehen. Auch die Irrtumer und das Negative muffen dem Positiven, dem bochsten, richtigsten System gegenüberstehen! Sie bilden gleichsam seine überwundenen Bestandteile, seine latenten Begenspieler.

Ja, diese Notwendigkeit inneren Gegensates geht noch weiter. Selbst bort, wo nur noch Eine Unsicht, Eine sittliche Tugend, Eine geistige Richtung da ist, herrscht sie doch nur kraft der über wind ung der salschen Ansichten, der schlechten Triebe, Gefühle und Gedanken. Wer Wahrheit hat, ist durch viele Irrtümer hindurchgegangen; wer Tugend besitht, hat sie niemals ganz von Gedurt, sondern immer nur dadurch, daß er die schlechten Regungen und Anlagen in sich überwand und sich sowohl die Krast erbildete, neue schlechte Regungen niederzukämpfen, als auch in die alten, schon überwundenen Fehler nicht zurlick-

<sup>1</sup> Aber die ontologische Seite des Fragepunktes vgl. Schellings herrliche "Welt-alter".

zufallen; wer Askese hat, hat die äußere Begierde nicht vernichtet, nur innerlich gebändigt, sie muß als Gegenspieler, als Möglichkeit des Gegenteils noch übrigbleiben. Schon daran, daß sowohl im Theoretischen als auch im Sittlichen (wie im Künsklerischen, Religiösen) ein Rücksall in alte mindere Stusen stets möglich ist, zeigt sich, daß auch das scheinbar Einartige in sich eine latente, wenn auch überwundene Gliederung enthält.

Aus all dem solgt: Niemals gibt es schlechte und gute, höherwertige und minderwertige, wahre und unwahre Elemente und Gemeinschaften einer jeweiligen geistigen Welt als isolierte, chaotische Sondergebilde mit bloßen Werteigenschaften; sondern nur als organische Zausteine eines Geistig-Gegensählichen — als Glieder — als Stände! Diese gliedliche Vezogenheit, diese geistige Verknüpftheit der Gemeinschaften gleicht wieder dem Organismus, wo auch immer neben dem vollkommen Gesunden ein weniger gesundes oder geradezu Krankes, Entartetes vorhanden ist und neben dem sich Vildenden ein sich Ausscheidendes. Das Leben des Organismus ist ein steter Ramps gegen diese Entartung und doch wieder ein stetes Ins-Gleichgewicht-Rommen.

Als Gesamtergebnis dürfen wir wiederholen: Die Gliedhaftigkeit einer geistigen Gemeinschaft im Gesamtbau des geistigen Rosmos macht sie zum geistigen Stand. Die höheren, wie die niederen geistigen Gemeinschaften gehören jeweils in bestimmter Stellung, in bestimmter Bezogenheit der Welt des Geistigen und Seelischen an, sind also "Glieder" dieser Welt — allerdings nicht gleichwertige. Auch in der niederen geist ig en Welt wohnt die höhere, die "Ganz heit", weil in der niedern Welt ja die Bezugnahme auf die höhere liegt, weil sie ja auf das Ganze hingeordnet, darauf angelegt ist; so ist auch der Verbrecher ein Glied der sittlichen Welt, weil er das Schlechte im Gegensatzum Guten ist; das Schlechte ist damit (in verneinendem, gegensätlichem Sinne) Glied des Sittlichen.

Legen wir die gefundenen Eigenschaften des geistigen Standes in streng begrifflich-analytischer Weise auseinander, so ergibt sich Folgendes. Der Vegriff des "Geistigen Standes" wird in dreisacher Weise bestimmt: 1. zum "Stand" wird ein Gemeinschaftskreis durch die Zusammensassung von Ganzheit, die er darstellt. Ausdruck von Ganzheit zu sein, ist die erste Grundeigen dig enschaft des Standes; 2. der jeweilige geistige Stand ist aber eben darum nicht Ausdruck der vollen Ganzheit überhaupt, sondern: Ausdruck der Ganz-

beit in einem Besonderen. Denn nur als dieses bestimmte Glied, nicht im Allgemeinen (Abstrakten) ist ein Kreis von Gemeinschaften "Stand", d. h. er ist ein eigentümlicher, arteigener Ausdruck des Ganzen. Und damit ist der Stand 3. ein solcher eigentümlicher Ausdruck, der in Entsprechung zu anderen Ständen sein eine Mesen heit besitt — weil er eben nicht alles ist und daher bei aller Ganzheit nach innen doch ein Bruchstück nach außen hin und bei aller Eigenheit des Fürsichseins doch durch und durch auf Gegenglieder angelegt, auf das Ganze hingeordnet ist. In ihm ist das Ganze verdorgen, das Einzelne enthüllt.

In allen diesen drei Bestimmungsstüden ist von einer anderen Seite her nur immer wieder dasselbe gesagt. Denn sie sind eine Dreiheit, die das Innesein von Ganzheit im Einzelnen und das Bestehen von Einzelheit durch Ganzheit erklärt. Das Streben nach Ganzheit ist die zweite höhere Natur der Einzelheit, welche sich in dieser Natur selbst übertrifft, überwindet, zurückformt in die Einheit.

Es ergibt sich so der Vegriff des geistigen Standes als eines Eigenber nur immer wieder dasselbe gesagt. Denn sie sind eine Dreiheit, die das Innesein von Ganzheit im Einzelnen und das Vestehen von Einzelheit durch Ganzheit erklärt. Das Streben nach Ganzheit ist die zweite höhere Natur der Einzelheit, welche sich in dieser Natur selbst übertrifft, überwindet, zurücksormt in die Einheit.

Aus diesem Begriff des Standes, indem er die Momente der Besonderheit und der Ganzheit zugleich umfaßt, folgt abermals, was wir früher schon in anderem Zusammenhange sanden: die Notwendigkeit einer Mehrheit von Ständen. Wo Ein Organ ist, müssen auch andere Organe sein, wo Ein Stand ist, müssen viele andere Stände sein.

Hieraus wieder folgt umgekehrt: Die erträumte Auslösung der Ganzheit in eine "klassenlose Gesellschaft", d. h. in eine homogene, standlose Gesellschaft, wie sie der Marxismus und Rommunismus will, wäre wider die innere und äußere (geistige wie handelnde) Natur der Gesellschaft, daher in Wirklichkeit unmöglich, geradezu technisch unaussührbar. Die Rommunisten haben keine Ahnung von dem Unterschied zwischen der inneren Ganzheit und der herausgetretenen (als differenzierte Einzelheit entfalteten). Sie verlangen überall die Seligkeit, welche die Gesellschaft nur als ein den Menschengeist überschreitendes Ganzes berühren kann.

Aus dem entwickelten Beariffe des Standes folgt ferner: die eigentümliche Gefahr und Schwäche einer Gesellschaft, deren Organisation agna allein auf die Stände gegründet ift. Wenn die Stände zu weit abgeschlossen nebeneinander bestehen, so bilden sie mehr eine bundlerische (föderative) Einheit. Bündnis (Föderation) bedeutet aber mehr ein Nebeneinander als eine Uber- und Unterordnung, als die volle Zusammenstimmung zu einer Ganzbeit. Das bloße Nebeneinander der Stände wäre ein individualistischer Einschlag in den Aufbau der Gesellschaft, die ihrer Ganabeit Abbruch tun milfte. Diese Befahr zeigt tatfächlich bas Mittelalter (Berreifung bes Staates im beutschen, dagegen Überwindung dieser im englischen Ständestaat des Mittelalters). Die zu weit gehende Sonder-Einbeit und Abgeschloffenheit ber Stände gefährdet bie Einheit des Ganzen, des Staates. Das Verhältnis der Stände zueinander foll daber darauf gegründet sein, daß ein Stand ftets in einem gleichsam einheitlichen Urftande des Banzen, im einheitlichen Stammfice der Ganzbeit wurzelt und lebt.

2. Ge i ft i ge und handelnde Stände. Der geistige Stand ist die Gemeinschaft oder der Gemeinschaftskreis in seiner Eigenschaft als Glied der geistigen Inhalte aller Gemeinschaften betrachtet. Der geistige Stand ist aber insosern nur uneigentlich ein "Stand" zu nennen, weil er als solcher noch kein handelndes Dasein, keine einheitlich nach außen hin wirkende Gestalt angenommen hat. Als rein geistiger ist er gleichsam noch im Puppenstand (latenter Stand, schlummernder Stand, Vor-Stand). Er st im Handelndes in seiner Einheit. Zum wirklichen Stand wird der geistige Stand erst, wenn er in einem handelnden Stand in die Wirksamkeit geseht (aktuiert) wird (erwachter Stand, Stand mit wirkendem Dasein, mit Voll-Dasein).

Die handelnden Stände sind entweder politische Stände oder wirtschaftliche Stände, entsprechend den beiden großen Gruppen des Handelns, die wir oben (s. 8. 72 f.) unterschieden: Mittelbeschaffendes Handeln (Wirtschaft) und Hilfshandeln, d. h. organisierendes oder politisches Handeln.

Der geistige Stand ist die Grundlage des Handelnden, ist das Primäre, die Wurzel, der Urstand. Die handelnden Stände in Wirt-

- schaft und Politik sind aber erst die voll wirklichen, wie gesagt, die aktuierten Stände, im eigentlichen Sinne des Wortes Voll-Stände.

Beim handelnden Stand ist die Gliedlichkeit sinnfälliger. Ein Beispiel: Die wilden Landsknechte mögen für sich betrachtet ein bloßer Hausen, eine rohe Horde sein. Wodurch wird diese zum Stand, zum Kriegerstand? Dadurch, daß sie gewisse Verrichtungen (Funktionen) in der Ganzheit übernimmt. Die Landsknechte können in den Krieg geschickt werden. Als Krieger haben sie die Aufgabe zu kämpsen, wostür die Ganzheit es verlangt. Sie mögen für sich eine rohe Horde sein, aber diese Hordennatur wird gebändigt und etwas Gliedliches dadurch, daß ihre Kraft in derjenigen Richtung geht, in der das Ganze es verlangt. So sehen wir hier anschaulich, wie die Ganzheit die Natur eines Vesondersten annimmt, als Vesonderheit aber dem allgemeinen Iwed treu bleibt und gehorcht: der Stand.

Und wieder: der Stand hat seine Vesonderheit nicht um der Vesonderheit willen, er darf sie nur so haben, als hätte er sie nicht, sonst entartet er. Er hat sie nur als besondere Form von Ganzheit. Handelnde Stände sind gleichsam beamtet, sind "Pflichtstände", sie dürsen nicht mehr noch weniger sein als dieses, sonst würde ihre Vesonderheit zur Vereinzelung, Abtrennung von der Ganzheit gesteigert.

# § 29. Die Folgerungen aus dem Stufenbau der Gemeinschaften.

II. Die politische Seite des Standes. Folgerung über die beste Staatsform.

Die Gliederung der Stände als eine (gedachte oder leibhaftige) Stufenfolge von Organisationen angesehen, bildet den Staat. Der Staat ist also die ideelle Einheit dieser Gliederung, auf Grund der ideellen Einheit der zugrundeliegenden Gemeinschaften, die Gesamtorganisation des Lebens. Die Stellung eines Standes in der Gesamtheit aller Organisationen macht die "politische Stellung des Standes" aus. Da ein auszeichnendes Merkmal von Veranstaltung oder Organisation stets die "Herrschaftsverhältnisse" innerhalb der Organisation oder zwischen den Organisationen sind, so kann man die politische Seite eines Standes (einer organisierten Gemeinschaftsgruppe) auch dahin erklären: daß er eine ganz bestimmte Herrschaftsen
schaft stellung im Staate innehabe. So hatte der Fürsten-

ftand, der Ritterstand, der Bürgerstand eine bestimmte herrschaftsstellung und bestimmte herrschaftsrechte im Staate.

Wenn nun die Gemeinschaftsgruppen und damit die Stände rein geistig kraft ihrer inhaltlichen Bezogenheiten auseinander (der Gegensätze und Verwandtschaften) sich ordnen und so zulest nach Werten sich unterscheiden, eine Wertppramide bilden, so ist die Frage nach der besten politischen Gestaltung der Stände und d. h.: nach der besten Staatsform, schon grundsätlich entschieden. Die beste Staatsform ist die jenige, welche die Vesten zur herrschaft bringt.

Der Satz, der uns schon von früher her (f. oben S. 110) bekannt ist: "Das Beste soll herrschen", weil es das Schöpferische ist, erlangt nun angesichts der Gliederung der Gesellschaft in solche bestimmte Gemeinschaftsgruppen, die für das Handeln zusammengesaßt, d. h. "Stand" sind, erst seine leibhaftige Unwendung und Vedeutung. "Das Veste soll herrschen" heißt nun nicht nur ganz allgemein die wesenhaften Sachinteressen wie Wehrtraft, Religiosität usw. sollen herrschen, sondern ganz leibhaftig: Die Stände sollen nach Maßgabe des "Vesten" herrschen, das sie (von der Ganzheit aus gesehen) in sich schließen. Die Schuster daher sollen im Vereiche der Schusterei, der Feldherr im Vereiche des Kriegswesens, der König im Vereiche der Ganzheit herrschen.

Nun entsteht die Frage: Wie es möglich, wie es durchführbar sei, daß das Veste herrsche? Das Wesen der Narren und Verbrecher, das Wesen unendlich vieler anderer widerstrebender Elemente ist, daß sie eigentlich wertvollen Geistigkeiten und Ziele nicht verwirtlichen, oder daß sie geradezu solchen Zielen nachlausen, die lebenswidrig und sittlichkeitswidrig sind, z. V. unsere "Edelanarchisten" einem unklaren Optimismus, oder jener Teil unserer Rommunisten, die ehrliche Jdealisten sind, einem unreisen, knabenhasten und abstratten Gedankenbild. Alle diese und viele andere werden sich nicht jener Gültigkeit sügen, welche die herrschenden geistigen Gemeinschaften als die ihrige anerkennt. Die Einordnung widerstrebender oder ungleicher Veskandteile in die Ganzheit ist daher oberstes Organisationsproblem.

Hier gilt nun ein unendlich wichtiges Grundgeset, das ich das Geseth der Abstusung der Herrschaft oder Geseth der Mittelbarkeit der Herrschaftsausübung nennen möchte. Das Gute kann nicht über alles

berrschen, was gut und schlecht ift, sondern nur über dasjenige, was ihm im Guten eben noch nahe genug steht. Die formale Ausübung der Herrschaft ist auf Abstusung, auf Heruntersinken angewiesen und kann über das geistig-moralisch Fernerstehende nur mittelbar ausgeübt werden. Das Beste hat die stärksten Beziehungen zu dem (sittlichen) Ganzen, die stärkste magnetische Krast in sich. Denn was heißt herrschen? Herrschen? Herrschen? Herrschen? Herrschen das ist de ist zuerst: geistige Gültigkeit. Dies sindet dann organisatorisch seinen Ausdruck in: Machtausübung im Sinne geistiger Gültigkeit. Andere Machtausübung aber, ohne die Grundlage geistiger Gültigkeit, ist Missbrauch der Machtausübung, ist Knechtung!

Für das Herrschen im Sinne geistiger Gültigkeit nun (mit oder ohne daran schließende Machtausübung) gilt folgende Rette:

Das Veste soll berrschen über das Gute; das Gute soll (indem es Die Herrschaft des Beften in seiner Weise weitergibt) herrschen über Das weniger Gute: das weniger Gute foll (indem es die empfangene Herrschaft wieder in seiner Weise weitergibt) herrschen über das Beste unter dem Schlechten; das Befte unter dem Schlechten soll herrichen über das Schlechte uff. Das Schlechteste bat die aerinaste Taualichfeit zum Aufbau des fittlichen Ganzen; insofern es diese überhaupt bat, ift es doch noch ein wenig aut. Diefes bischen Gute macht es zunt Blied, dieses bischen empfängt die lette Herrschaft. Es solgt: Die herrichaft tann ihrer Natur nach nur ftufenweise von oben nach abwärts geben, und zwar unmittelbar binab ftets nur bis zum jeweils noch verwandten Rreis, niemals aber unmittelbar vom oberften zum unterften Rreise; vielmehr nur burch Vermittelung der Zwischenftusen. — Alle vorbildlichen, woblgestalteten Herrschaftsgebilde (Organisationen) zeigen deutlich dieses Bild der Herrschaftsausübung. Wer in ber alten Urmee gedient hat, weiß genau, wie die Ausübung der Vefehlsgewalt tatfächlich vor fich ging und wie dieser Weg zugleich fich immer als der beste, ja einzig mögliche berausstellte. Wenn der General fieht, daß die Soldaten etwas schlecht machen, gebt er nicht bin und saat es ihnen selbst (auch wenn dies technisch möglich wäre), sondern er lädt die Obersten vor und gibt diesen seine Befehle; auch diese sagen es nicht ihren Soldaten, sondern fie laden die Abteilungsführer vor und geben den Befehl in ihrer Weise weiter, diese geben ihn abermals weiter, und schließlich landet das Ganze beim Feldwebel oder Gefreiten, jedoch so, daß ein Teil der Besehle des Generals hängen blied bei den Obersten, ein Teil bei den anderen Führern und Unterführern und die ausübenden Krieger vielleicht nur den kleinsten Teil davon ersahren: Jeder empfängt und erleidet jene Herrschaft, die seiner Sache und Stellung und Fähigkeit angemessen ist! In solcher Mittelbarkeit der Herrschaftsausübung durch die jeweils benachbarte Stuse hindurch liegt das Wesen wahrer Berrschaftsübung als einer geistigen, liegt das Geheimnis jeder großen, ersolgreichen Organisation. Außer dem Heer bildet ein Veispiel die römische Kirche, aber sogar jede politische Partei z. V. mit ihren Führern "hinter den Kulissen" kann das Heruntersickern der Herrschaft nicht entbebren.

Es sein noch weitere Beispiele erlaubt: Faust erträgt das Gesicht des Geistes der Erde, den er zu sich gerusen, dennoch nicht so unvermittelt, wie es sich zeigt. Vermittelt erträgt jeder Mensch jeden Geist. — Der große Serrscher, der sich unter das Volk mischt (z. A. Kaiser Jose II., der verkleidet durch die Straßen geht, Harun al Raschid, der sich sogar als Bettler gibt), muß sich in einen niederen Veamten, in einen gewöhnlichen Vilrger verwandeln, um die unmitteldare Fühlung mit den unteren Schichten zu erlangen. Ein Herrscher, der sich so selbst der Rolle sällt und sich den unteren Stusen unvermittelt zeigt, so schoder er mehr, als er nützt, er schlige dann einen Ton an, der underständlich, der überwältigend ist, der taub machen könnte, er zeigte dann einen Undlick, der blind machte.

Eine weitere Grundeigenschaft der "Herrschaft des Besten" ist, daß fie in einem gewissen Abstand von der Spitze notwendig in einem immer wachsenden Maße autoritativ sein muß. Man kann soziologisch sagen: Je mehr eine Gesellschaft auf autoritativer Herrschaft aufgebaut ift, um fo mittelbarer wird die Herrschaft ausgeübt. Ein Beispiel: Der religiös Schöpferische kann als schöpferisch erkanut und darum ein sichtig begriffen und verehrt werden (b. h. nicht mehr als Autorität, sondern schon als Lehrer) nur von dem, der nicht allzu weit unter der verehrten Schöpferkraft steht. Der Forscher kann einfichtig als bedeutend und bahnbrechend (d. h. als Meister) nur verehrt und geachtet werden von dem, der seinen Bedankengängen selb. ständig folgen kann, von anderen nicht. Wie kann aber dennoch, fazen wir, um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, Goethe oder Novalis für den Durchschnitts-Gebildeten oder für den Arbeiterbildungsverein Autorität werden? Dadurch, daß Goethe Meister (= begriffene Autorität) wird für andere große Dichter, wie die Romantiker, oder für große, schöpferische Kritiker, wie die Brüder Schlegel. Indem diese dann Meister (begriffene Autorität) werden für niedere echte

Runftverständige; diese Runftverständigen wieder für solche, die weniger Vermögen, aber noch immer Eigenes für die Runft übrig haben; diese wieder an noch weniger Begabte und Ausgebildete das Erbaltene weitergeben, pflanzt sich die Erkenntnis Goethesbisherab zu jenen fort, die nur noch einen Schimmer der Wahrheit erlangen können. Schimmer ift ihnen, indem er sich von der reichen Stufenleiter der böheren Vermittler herleitet auch mit dem nötigen äußeren Unsehen (Autorität) verstärkt, dieser Schimmer gibt ihnen durch seine autoritative Herfunft und Einkleidung unendlich mehr als er ihnen in seinem innerlich verftändlichen Behalte selbst darftellt: die unbedingte Verehrung vor einem großen. Beifte, die Hingabe, ift eines der größten Geschenke, die der Mensch erhalten kann. Nur so kann der niedere Mensch an dem Höchsten in feiner Weise Unteil nehmen, nur so das Untere vollkommen an das Söhere geknüpft werben. Es gibt Beiftesinhalte und Befehle, die in der Mitte der Besellschaft fteden bleiben; dann bilden fich Risse. (Der beutige Gegenfat zwischen Gebildeten und Ungebildeten, zwischen Weisbeit und Schulbilduna!)

Als die beste Staatssorm ergibt sich daher, sormell gesehen, eine solche, welche eine rangstufige (hierarchische) Gliederung der Gemeinschaften vorsieht, das heißt aber, wenn wir "ständisch" im weitesten Sinne des Wortes verstehen: die ständische Staatsorganisation. Herrschaft höherer geistiger Kräste ist nicht unmittelbar möglich, sondern nur mittelbar, nur durch Weitergeben, durch "Rapport" der mittleren Rangstusen, die zwischen hoch und niedrig liegen. Das Geistige des Lebens kommt im ständischen Staate allein zu seinem vollen Recht. Der Ständestaat ist der vollkommenste politische Ausdruck der universalistischen Gesellsschaft auf affung. — Es liegt in der Natur dieses Staates als eines rangstusigen, daß er am solgerichtigsten zuletzt eine einheitliche Spize hat und für ihn wie für das Weltall der Homerische und von Aristoteles schon der Metaphysik eingesügte Grundsat gilt: els xolgavos Erow.

Fassen wir zusammen. Herrschaft bes Besten erfordert nach dem Bisherigen: 1. eine Stusenleiter der Herrschaften; 2. Mittelbarkeit als Baugesetz der Organisationskreise, als Baugesetz des Staates; denn "Herrschaft des Besten" kann nicht bestehen bei

einem gleichwertigen Nebeneinander (Roordination), bei atomiftisch gleichgemachten Elementen oder Gruppen von solchen mit einheitlichem Mittelpunkt. An Stelle von Unmittelbarfeit und Zentralisation tritt! Mittelbarkeit und Dezentralisation. Statt: "Ein Bolf, Gine Regierung" gilt: viele Teilftande oder Bolts. freise, viele Teilregierungen oder Standesgewalten. — Endlich ergibt fich 3.: Die Herrschaft geht grundfählich in der Richtung von oben herunter nicht (wie das individualistische Naturrecht will) von unten hinauf. Es gilt nicht die "Souveränität des Volkes", fondern die "Giltigkeit des höchsten Wertes".

Nur die ftandische Organisation ermöglicht formell eine Herrschaft des Beften; die individualistische bemofratische Organisationsform des Staates Besten; die individualistische bemokratische Organisationssorm des Staates ermöglicht eine solche nicht! Diese sest alle Bürger (die Stimmberechtigten oder Wähler) als gleichwertig voraus, wählt daraus Einen Herrschaftsausschuß, Einen Mittelpunkt der Regierung, und alle Bürger des Staates besinden sich grundsählich das gleiche Berhältnis au ihm. Jeder empfängt unmittelbar vom Mittelpunkt, weiterzugeden braucht es keiner; seder gibt unmitteldar vom Mittelpunkt. Her sehlt sede Rangstusenleiter. Der oderste Ausschuß, die Zentralgewalt, besiehlt selbst ihren Gliedern, (wenn nötig, vertreten durch unmittelbare Organe). Das ist unmöglich, das ist in Wahrheit gänzlich gegen die Natur des geistigen Verkehrs in der Gesellschaft, etwas gänzlich Sachwidiges, eigentlich Undurchsührbares, das es denn auch in der Geschicht niemals gegeben hat. Stets haben daher auch in der Dem okratie Führungen, Kliquen und ähnliche wild gewachsen 3 wischen gruppen vermitteln müssen! wildgewachsene Zwischengruppen vermitteln müffen!

Als Ergebnis beftätigt sich demgemäß: Die beste Staatsform ver-langt ständische Gliederung mit rangstusiger (hierarchische) Vermittlung, d. h. sie verlangt vom Gipsel herabsteigende Dezentralisierung statt atomistischer Zentralisierung. (über das Moment der Zentralisierung und Dezentralisierung noch unten S. 234 ff.)

Diese Gedankengänge können bier nicht weiter verfolgt werden, fie geboren in die allgemeine Gefellschaftslehre. Jedoch waren fie zur Erkenntnis und zur Erläuterung des ftändischen Wefens unentbehrlich, dessen leibhaftiger Betrachtung wir uns nun endgültig zuwenden.

### § 30. Folgerungen aus dem Stufenbau der Gemeinschaften.

III. Ableitung der handelnden Stände.

Die politische Seite des Standes leitet fich, wie wir saben, ab von seiner Stellung in der organisatorischen Bliederung der Gesellschaft, d. h. von seiner Herrschaftsstellung. Die wirtschaftliche Seite dagegen gründet fich auf seine Stellung in der Welt der Mittelbeschaffung, in der Welt des wirtschaftlichen Handelns. Um die wirtschaftlichen Stände zu erkennen, wie sie aus der geistigen Schichtung der Gesellschaft folgen, müssen wir dieses geistige Leben selbst darausbin bestrachten, wieweit es eine Grundlage für die Mittelbeschaffung bildet.
— Vorher sei indessen zur Klarstellung der Fachausdrücke bzm. der begrifslichen Unterscheidungen, die wir innerhalb des allgemeinen Gattungsbegrifses "Stand" machen müssen, folgendes vorausgeschickt. Wir unterscheiden:

- 1. geiftiger Stand ober latenter Stand, Vor-Stand;
- 2. handelnder Stand oder wirksamer Stand, Stand im eigentlichen Sinne oder Voll-Stand (der aber allerdings nicht als solcher organisiert ist);
- 3. zu gemeinsamem Handeln einheitlich zusammengesafter Stand, durchgehend organisierter Stand oder: zünft iger Stand (Zunft, Gilde, Innung im weitesten Sinne); da die handelnden Stände wieder in sich gegliedert sind, ist serner zu unterscheiden
- 4. die vertikale Gliederung eines Standes nach Rangkufen. Die Rangkufe eines zünftigen Standes (bzw. auch eines unorganisierten handelnden Standes überhaupt) nennen wir Teilstand, Rangkufe; ft and oder auch: Rangklasse, Binnenskand, Standesskuse;
- 5. die horizontale Gliederung mehrerer Stände ergibt die Zusammensassung gleichartiger Teilstände oder Standesstusen aus verschiedenen zünftigen (oder allgemeiner: handelnden) Ständen (z. B. Papst, Rönig, Präsident eines Freistaates), die Standesgruppe oder rangmäßige Standes-Gesellschaft;
- 6. der Stand in seiner Herrschaftsstellung betrachtet: politisch er Stand.

Die Stände 2—6 fallen nicht zusammen, weil die geistigen Grundlagen für jede Art des Handelns, z. 3. das politische und wirtschaftliche Handeln (etwa Wirtschaftszunft und politischer Stand), nicht dieselben sind.

## A. Welche Gemeinschaften sind die Grundlage für die bandelnden Stände?

Es gilt nun, die geistigen Gemeinschaften oder Vor-Stände als Grundlagen der handelnden Stände zu erkennen, d. h. die geistigen Grundlagen unseres ganzen äußeren Lebens überhaupt.

Eine uralte Weisheit unterscheibet die Stände in drei großen Gruppen als Lehrstand, Wehrstand, Nährstand, und rückt damit die Grade geistigen Gehaltes der Stände in den Vordergrund. Jedoch ist diese Einteilung (die auch in Platons "Staat" maßgebend ist, die sich schon 14 Spann, Der wahre Staat.

im Zend Avesta und ebenso bei den alten Indern findet) für heutige Verhältnisse zu einfach. Unter Veachtung der geistigen Gemeinschaften als Grundlagen der handelnden Stände, ferner der Mittel, welche den Gemeinschaftsinhalten dienen, endlich der Organisationen, die sie nach außen hin zusammensassen, ergibt sich die solgende Tasel der Stände, welche allerdings nicht die konkrete Stände- oder Rlassenbildung der heutigen und künstigen Gesellschaft, sondern zunächst nur die Grundgebilde, also vorerst noch abstraktere, allgemeinere Gestaltungen zur übersicht bringt.

Spftematifche Blieberung ber Stande und ihrer Bemeinschaftsgrundlagen.

| Gemein-<br>schaften                                                                        | ihre Mittel<br>(Wirtschaft)                                                                                                                                                       | Organisation                                                                                                                                 | handelnde Stände                                                                                                                                                                                                                                       | ihre Neben-<br>verrichtung                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| l.<br>Gemeinsamkeit<br>des Sinnlichen,<br>vornehmlich der<br>Vitalität.                    | A.<br>Nabrung. Wobnung,<br>Kleidung u. ähnliche<br>Mittel b. hörperlich-<br>finnlichen Rotburft<br>und finnlicher Ber-<br>gnögungen.                                              | Crfiens: Organifierung b. Mittelbeichaf-<br>fung A und B):<br>Unternehmung<br>(Wirtichafts-<br>organisation.)                                | 1.<br>Sandarbeiler-Servorbrin-<br>ger der Mittel unter "A"<br>(gebören wesenstich der<br>Gruppe I an).                                                                                                                                                 | a) Lehrer für<br>Handarbeiten.<br>(Gefelle – Lehr-<br>ling).                      |
| il före geiftige Gemeinicoften, aber blog teil-<br>nebmenb, nicht hervorbringenb.          | B. a) Soone Gestaltung der Mittelung der Mittelunier "A"; b) darstellender Wittele der Erzengsstenner "ill." (Bücher, Kunstdrucke, Fuglik-instrumente, Schauspielwesen m. bergl.) |                                                                                                                                              | 2, 35here Arbeiter zerfallen in: a) Runst werker-Erzenger geistiger Mitsel "B, a' (fosern nicht rein mechanisch. Handert in I. und II.; b) Darstellende Erzeugung geistiger Erzeugung geistiger Erzeugung geistigt etter (verankert in II., neben I.). | gen u. Renntniffe<br>(Lebrer nieberer                                             |
| Ill,<br>Höhere geiftige Gemeinichaften,<br>hervorbringend,<br>nicht biog tell-<br>nehmend, | C, Raum eine eigene Weit der Mittel (außer der fechnischen<br>Kunft des Malens,<br>Schreibens, u. deren<br>außere hilfsmittel)<br>sondern Gelftigkeit                             | Jweifens:<br>Organifierung b.<br>Gefamtheif gei-<br>ftig-fitflichen Ju-<br>fammenlebens"<br>(L.III.): "Staal"<br>"Gemeinde"<br>(u. bergl.) 1 | 3, Die Hervorbringer der wirtschaftlichen Organia- tionen: Unternehmer-Wirf schaftsfährer (verankert in L. und IL)                                                                                                                                     | c) Lehrer für Wirtidafisfüh-<br>rung (der Unfer-<br>nehmer wirkt als<br>Vorbild). |
|                                                                                            | felbţt.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 4. Die Hervorblinger d. staat- lichen und staatsähnlichen Organisationen: Staats- führer sveranhert in IL u. ill.) nd Heresbere und Rirchenführer.                                                                                                     | d) Lehrer für<br>Staatsführung<br>(ber Staatsmann<br>wirkt als Vor-<br>bild).     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | • .                                                                                                                                          | 5. Unelgentlider Stand ober schand ober schender, schand, Stand ber ersten Bildner und Erzieber, der gestigen Helben. Dazu: Eintellung d. wirfschaftlichen Stände (1—3) nach d. Mittel: Candwirfschaft, Gewerbe,-Berkebr.                              | e) Lebenslehrer<br>der Menichbeit.                                                |

<sup>&#</sup>x27; "Staatlich" ift die allgemeine, umfaffende, gefamtheliliche, "wirtichaftlich" die befondere Organisation.

Die folgenden Erörterungen sind sowohl eine Erklärung der obigen Tafel wie auch eine Ableitung und Begründung ihrer Bestandteile. Zuerst haben wir die geistigen Grundlagen der handelnden Stände, die Gemeinschaften, sestzustellen.

I. Niedere Handarbeiter. Der erfte Kreis von Gemeinschaftern bildet fich aus jenen Menschen, die in den sinnlichen Empfindungen, im Kreise der Vitalität ibren Haupt-Lebensinbalt, ibr Um und Auf finden. Es ift dies der große Haufen, die große Menge der Menschen überhaupt. Zu ihnen gehören zuerst (fast durchweg) die Ungebildeten, ferner auch jener Teil der "Gebildeten". deren Bilduna feine innere ift, sondern nur eine mechanische Summe äußerer Renntnisse, durch die sie daher über ein rein vitales Leben mit nichten binauskommen: ferner geboren dazu nicht nur die meisten Armen, sonbern auch jene Reichen und Wohlhabenden der heutigen Zeit, die Schäffle als den "Pöbel im Seidenbut" bezeichnet bat. "Vornehmlich triebbaftes und vegetatives Leben" wäre das kennzeichnende Stichwort dieser Rreise, deren Vergemeinschaftung fich beim Stammtisch, in öden Einladungen, bei Volksbeluftigungen, im blutrünstigen Rino, im Varieté mit Negertanzen und bei abnlichen Gelegenheiten abspielt.

Die Mittel für diesen Kreis geistigen Lebens sind mit Nahrung, Wohnung, Kleidung, Beheizung, Wirtshausdingen, Ringelspiel-Musik, Operettenmusik und ähnlichen Dingen, die am Sinnlichen und Vegetativen haften, bezeichnet.

Als handelnder wirtschaftlicher Stand ergibt sich daraus der Stand der Handarbeiter, z. V. der Fabrikarbeiter, Vauern, Handwerker (in zünftiger Form: die Gewerkschaften, Handwerker und Vauernvereinigungen). Die aussührende Handarbeit ist die dem geistigen Wasserspiegel dieser Menschen entsprechende und d. h. auch angemessen Weschäftigung. Es wäre falsch, sich die Handarbeiter schon deswegen unglüdlich zu denken, weil sie nur Handarbeiter sint. Weit gesehlt! In jeder anderen Veschäftigung, die von ihnen verlangt, was ihrer Natur nicht entspricht, wären sie in einem versehlten Veruse und einer gedrücken Lebensstimmung. Wenn viele unserer Urbeiter heute dennoch unglücklich sind, so deswegen, weil sie bei der ungünstigen mechanischen Gestaltung der Fabrikarbeiten, bei schlimmer wirtschaftlicher Lage, gesellschaftlicher Entwurzeltheit, und dazu bei der falschen Gemütseinstellung des Klassenhasses (dem z. T. wieder ein 14°

verbrecherischer Hochmut der höheren Stände entspricht) unglücklich werden müssen. (Darüber später mehr, s. u. S. 226.)

II. Höhere Arbeiter. Der zweite Kreis von Gemeinschaften hat bereits höhere geistige Inhalte zum Mittelpunkte, jedoch nicht hervorbringend, sondern teilnehmend. Kunstgewerbe, räumliche Innenkunst, wiederholende Architektur, wiederholende Malerei, Viederholung religiöser Werte, Wiederholung der Inhalte der Dichtkunst (Schauspiele usw.), aufnehmende intellektuelle Vildung, Kenntnis (Vissenschaft als Inbegriff von Kenntnissen) machen den Umkreis dieser Gemeinschaften aus. Entscheidend ist, daß, wie gesagt, die Gemeinschafter im wesentlichen als bloß teilnehmende, als passive, in keinem wesentlichen Maße hervordringend zu denken sind. 3. V. ist die Wissenschaft dabei nicht als Forschung und als selbskändig prüsende, hervordringende Vetätigung zu denken, sondern als erlernte Kenntnis, wie sie eben der Durchschnittslehrer, namentlich der niederen Schulen, ausweist.

Die Mittel, welche diesem geistigen Leben dienen, sind einerseits tunstgewerbliche Gegenstände, sosern sie die schöne Gestaltung der vegetativen Lebensmittel (Nahrung, Rleidung, Wohnung u. dgl.) anstreben, oder auch von Luxusgegenständen ähnlicher Art. Diese kunstgewerblichen Erzeugnisse stellen also eine gewisse Durchgeist funstnacht die Güter, die unmittelbar geistigen Zielen dienen: Bücher, Runstdruck, Gipsabgüsse, Musikinstrumente, Ronzertsäle. Schauspielund Vortragsleistungen aller Arten, Schulen, auch teilweise Museen u. dgl. samt ihren Leistungen, soweit sie wiederholender (reproduktiver) Art sind.

Der wirtschaftliche Stand, der sich der Weschaffung dieser Mittel widmet, ist kein einheitlicher. Wir nennen ihn zusammenfassend den der höheren Arbeiter, und teilen ihn in folgende Gruppen:

1. Die höheren Handarbeiter oder Kunstwerker (Handarbeiter des Kunstsleißes), wozu alle kunstgewerblichen Handarbeiter gehören, sofern sie an der künstlerischen Gestaltung irgend Anteil nehmen (und nicht etwa rein mechanische Verrichtungen durchsühren).

Die Arbeit der höheren Handarbeiter, der Kunstwerker, nennen wir "Runftfleiß", Runstgewerbe im weitesten Sinne.

2. Die niederen oder beffer darftellenden Beiftesarbeiter, wie die

Zeichner, Entwerfer (soweit es sich nicht um eigentlich hervorbringende, schöpferische Arbeit handelt), ferner die bloß Reproduzierenden unter den Vaumeistern, Technikern, Ingenieuren, die ausübenden Musiker, Schauspieler, Vortragskünstler (Sprecher, Sänger), Herausgeber von Vüchern, Runstdrucken u. dgl., immer soweit nachschöpfende, aber nicht eigentlich hervordringende Arbeit geleistet wird. Weiter auch alle unselbständigen Veamten und niederen Lehrer, sosern sie nur Aufgetragenes und Gelerntes (unselbständig) weitergeben, also alle Durchschnittsmenschen unter den Veamten, Volksschullehrern, Fachschul-, Realschul-, Gymnasiallehrern und höheren Lehrern (natürlich nicht, soweit sie wirklich selbst und in irgendeiner wesentlichen Weise lchöpferisch arbeiten).

Dieser handelnde Stand unterscheidet sich in seinem geistigen Gefüge stusenweise wesentlich vom niederen Arbeiterstand. Bezeichnend
ist hier der aus dem Gehalt an Geistigkeit solgende gute Wille zum
Ganzen, die Kraft der Angleichung, das Niedere schmiegt sich gerne
an das Knie des Höheren. Dieser Kreis wirst sich vornehmlich an
den Hals der schöpferischen Künstler, Ersinder, Gelehrten, aber auch
der schöpferischen Wirtschaftsführer.

III. Schöpferische geistige Arbeiter. Der dritte Kreis von Gemeinschaften ist durch die höheren und höchsten geistigen Inhalte bezeichnet, die den Menschengeist beschäftigen können. Runst, Wissenschaft, Religion, Sittlichkeit sind die Gebiete, um die es sich hier handelt. Nicht bloß teilnehmend, sondern wesentlich hervorbringend, d. h. als wesentlich sch opfer ische Geister sind jene Menschen zu denken, welche die Gemeinschafter dieses Umkreises bilden.

Die Mittel, welche diesem geistigen Leben dienen, sind nur geringfügig, unbedeutend. Das schöpferische geistige Leben vollzieht sich in sich selbst, nicht im Lußerlichen. Außer den rein mechanischen Künsten des Schreibens, Redens, Walens, Zeichnens, Vildhauerns kommen keine äußeren Hilfsmittel in Frage. Esist nicht eigentlich eine Welt der Mittel, sondern Geistigkeit selbst, die hiererscheint. Die Mittel für geistiges Leben kommen erst bei der Darstellung, beim Ausnehmen, beim Nachschöpfen und Lernen zur Verwendung.

Entsprechend dieser geringen Rolle der Mittel ift auch ein eigentlicher wirtschaftlicher, überhaupt ein handelnder Stand nicht die Foige diefes Geifteslebens, ein felbständiger wirtschaftlicher Stand wird nicht aktuiert. Vielmehr eraibt fich bier eine Gruppe von Menschen, die fich dem wirtschaftlichen Verufsleben am liebsten, ja mit einer dringenden Notwendigkeit entzieht. Buddha, Barathuftra, Luther haben am meiften Beschichte gemacht, aber einem handelnden Stande konnten fie eben darum nicht angehören; schon weil fie feine Gattung, sondern vollkommen einzigartig waren. So aber auch allgemeiner: Dichter, Tondichter, Maler, Bildhauer, Philosophen, Religionsftifter, Beilige und Weise, je schöpferischer, je einzigartiger sie find — was sollten fie unter ben Handwerkern, niederen und höberen Arbeitern, Wirtschaftern aller Daber ift ber Stand der schöpferischen Geifter als geiftiger Stand gesehen amar die wichtigste Gruppe, jene die eigentlich und vor allem die Beschichte macht, als handelnder Stand aber nur ein uneigentlicher, unverzünftbarer; man könnte ihn am ehesten als bochfte Beistesarbeiter, oder besser als schöpferischen Lebrstand bezeichnen. Er ift ein Stand der Vorbilder, der Bahnbrecher, der erften Bildner und Erzieher, der geiftigen Selben.

Es ift die ewige Tragik des genialen Menschen, daß für ihn als einen Beginner und Umgestalter in der Tat nur schwer ein Standort, ein Stand in einer handelnden Gesellschaft zu finden ist. Als äußerer Arbeiter ift er nur wenig brauchbar, als Schöpfer und Neuerer meist unerkannt, meist unwilklommen.

Zwischen diesem wesentlich schöpferischen "Stande" des Genies und bem Stande des vorher ermähnten bloß paffiven niederen geiftigen Arbeiters schiebt fich nun eine Zwischengruppe ein, eine Ubergangsform, wie fie in jenen Menschen gegeben ift, welche zwar bedeutsame Beiftesarbeit leiften, aber nicht eigentlich durch den schöpferischen Zug ihrer ganzen Perfönlichkeit fich auszeichnen. So der gelehrte Forscher, ber seine Wiffenschaft um ein Stud vorwärts bringt, also schöpferisch wirkt, aber doch kein Weiser, kein Genie im Ganzen seiner Persönlichkeit ift. So der kleine Dichter, dem einige bedeutende Gedichte oder Erzählungen gelingen; ber fleine Romponift, Maler und Bildhauer; ferner der bedeutende Rritifer, der zwar Eigenes, Gelbsterforschtes fagt, aber im Ganzen boch auf Nachempfinden, Nachschöpfen angewiesen ift; der Dirigent, der gang große, schöpferische Schauspieler fie alle haben das Schöpferische als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit aufzuweisen, aber dieses Schöpferische gebt nicht durch ihr ganzes Wesen hindurch, füllt nicht die ganze Perfonlichkeit aus.

Mit diesem Kreise ist ein vermittelnder geistiger Stand gegeben, den wir im Folgenden nicht mehr besonders behandeln werden, der aber namentlich in Lehrverrichtungen oder in führenden Stellungen verschiedener geistiger Art seinen natürlichen Platz sindet. — Eine besondere Stellung in diesem vermittelnden Stande nehmen die Ersin der ein, welche im technisch-kausalen Umkreis schöpserischselbständige neue Rombinationen schaffen und sinden, ohne daß aber im übrigen eine böbere Geistiakeit nötig wäre.

Visher haben wir die Stände ganz allgemein nach ihrer geistigen Abstufung betrachtet, nun kommen noch gewisse Vesonderheiten in Vetracht, Eigenarten, die wegen ihrer hervorragenden Vedeutung für den organisatorischen Ausbau der Gesellschaft zu besonderen Standesbildungen führen.

IV. Wirtschaftsführer. Außer der wirtschaftlichen Welt der Mittel kommt noch eine andere Welt des "Hilfshandelns" in Vetracht, nämlich das veranstaltende oder organisierende Handeln (f. o. S. 72 f.). Die besonderen Talente des Organifierens, die Organisatoren, haben nun auf ihrem Felde gleichfalls etwas Hervorbringendes, Selbständiges, Schöpferisches. Die Organisatoren der Wirtschaft find (in der freien kapitalistischen Ordnung) die Unternehmer und ihre böheren Angestellten (Direktoren), soweit diese selbskändig organisatorische Arbeit leiften. Wir nennen diesen Stand den der Wirtschaftsführer. der Wirtschaftsführer besteht in der organisatorischen Zusammenfassung der Elemente (Bestandteile) wirtschaftlichen Handelns. Ihre Leiftung kann man auch als wirtschafterzeugendes Sandeln bezeich-Die Berechtigung ber Bezeichnung "Wirtschaftsführer" kann man ermessen, wenn man bedenkt, daß so gut wie jede große Industrie (wo fie nicht auf geschichtlicher Unterlage rubt, wie in alten Webergegenden die Tertilindustrie) die Schöpfung wirtschaftlich besonders befähigter Persönlichkeiten ift (bie Fugger, Rrupp, Vorfig, Ruppelwieser usw.). Der Unternehmer ift ein schöpferisch begabter Mensch, baran ift nicht zu zweifeln. Wenn er auch geistig oft sehr niedrig fteht, ebenso niedrig wie der höhere Handwerker, so hat er doch vor diesem etwas voraus: ein schöpferisches Element. Dieses bezieht fich allerdings zumeist nur auf wirtschaftliche Rombination, wirtschaftliche Ungelegenheiten und hat zur Grundlage eine schroffe, rüchfichtslofe Energie, die gleichfalls höherer geistiger Inhalte entraten kann, aber in sich selbst allerdings einen gewissen schöpferischen Zug einschließt.

Bevor wir von hier aus weitergehen, wersen wir zur Klärung einen Rüchlick auf die bisherige Unterscheidung der Stände. Es sind vornehmlich zwei Einwände, die gegen die bisherige Unterscheidung und Behandlung der Stände gemacht werden können. Zuerst könnte man sagen, daß die obigen Unterscheidungen nach bestimmten Wertungen, nach einer bestimmten Wertsfala geschah. Darauf wäre zu antworten, daß sie in hohem Maße sormal sind, den "niederen" und "höheren" Arbeitern sehr verschiedene Inhalte unterschoben werden können; vielmehr aber noch: daß jede Zeit ein bestimmtes Wertspstem als vorherrschend ja unbedingt verwirklichen muß. Danach erzeugt jede Zeit selbst die Maßstäbe, nach denen die geistigen Grundlagen der Stände zu richten sind, sich zu richten selbst bestrebt sein werden.

Bedeutsamer ware ein zweiter Einwand, den man kurz so faffen könnte: Deine Stände find gang abstrakt, in Wirklichkeit gibt es a. 3. keinen niederen Sandarbeiter-Stand, keinen Unternehmer-Stand als geschlossene Bruppe. Darauf ift zu antworten, daß jene Bruppen gewiß boch eriftieren, aber allerdings oft nur als handelnde Stände überhaupt (als nicht organifierte, aber Voll-Stände), nicht als zünftig organifierte, zünftig gestaltete (fontret aktuierte) Stanbe (zünftige Überall indessen, wo zünstig organi-Stände). sierte Stände zur Erscheinung tommen, enthalten fie notwendig die allgemeinen Rategorien ber niederen und boberen Arbeiter und der Wirtschaftsführer — notwendig, d. h. aber, daß jene allgemeinen ständischen Gruppierungen des Handelns, die wir mit unseren obigen Bliederungen unterschieden (die nicht eindeutig gestalteten, weil nicht erganifierten handelnden Stände), überall die inneren Unterlagen für die besonderen (aktuierten) Zunftskände bilden. Grundlegend wichtig ift die Erkenntnis, daß zwischen dem rein Beiftigen und dem leibhaftig eingegliederten (organisierten) Handeln notwendig eine vermittelnde Zwischenform fteben muß. 3 wisch en ben rein geiftigen Ständen (bie noch ungeborene Stände, nur Bor-Stände, nur Unterlagen ber wirkenden Stände find) und ben

schon leibhaftig gestalteten Zunft-Ständen stehen die allgemeinen, noch unorganisierten handelnden Stände ("Vollstände") gleichsam noch abstrakt in der Mitte, etwa wie zwischen Gattung und Individuum die Urtsteht.

Zu bedenken ist auch, daß nicht nur innerhalb der Zünfte und Zunftverbände selbst jene allgemeinen Grund-Gliederungen oder handelnden Stände erscheinen (so erschienen in einem geschlossenen Verussverbande heute ebenso wie im Mittelalter die Unternehmer und Arbeiter als eigene Gruppen, innerhalb der letzteren wieder die Unterschiede der höheren und niederen Arbeiter — aktuiert oder nicht); sondern auch die Zünfte und Zunftverbände gegeneinander sich wieder nach niederer oder höherer (durchgeistigter) Arbeit gliedern würden.

V. Staatsführer. Abnliche Arbeit wie die Organisatoren ber Wirtschaft leiften die Organisatoren des Staates. Die ftaatlich-organisatorische Arbeit bezieht fich nicht auf die wirtschaftlichen Mittel, sondern auf den gesamten Inhalt des Gemeinschaftslebens, ift daber allgemeiner, ber Wirtschaftsorganisation übergeordnet, fie auch in bochstem Sinne in fich befassend. Das ganze geistig-sittliche Leben ist der Stoff der Arbeit des staatlichen Organisators. Wir nennen diesen Stand den Wie der Wirtschaftsführer wirtschafterzeugendes ber Staatsführer. Sandeln, so betätigt der Staatsführer gemeinschafterzeugendes Sanbeln. Der wahre Staatsführer ift dabei schöpferischer Gestalter von Bemeinschaften aus Elementen, die der Vergemeinschaftung fähig find: das geiftig-fittliche Leben ordnen beift auch, es gestalten, bilden, beift dieses ftarken, jenes schwächen. — Der Staatsführer im eigentlichen Sinne ift ber führende Staatsmann, bas Umt bes Staatsführers ift das Rönigsamt; jedoch geboren bierber auch: Führende, schöpferische Politiker und Parlamentarier; höhere, in ihrem Arbeitsfreis verhältnismäßig schöpferische Beamte mit felbständigen staatsmännischen Entscheidungen und Arbeiten (nach Maßgabe dieser Selbftändigkeit); führende Zeitungsschreiber und politische Schriftsteller.

Eine besondere Rlasse der Staatsführer bilden die höheren Rrieger. Der Feldherr leistet eine der staatsmännischen engverwandte organisatorisch-schöpferische Arbeit. Der niedere, aussührende Krieger ist auf der Stuse des Handarbeiters, in die er in

höherem Alter auch tatsächlich überzugehen pflegt — obzwar er als wirklicher Rrieger boch eine andere, das Leben aufs Spiel setzende Eigenschaft zur Grundlage seines Sandelns machen muß, daber in ständig kriegerischen Zeiten der geistigen Wahrheit und Eigenart nach fich hier ein verfelbftändigter Stand, der Rriegerstand ausbilden muß. Der höbere, verhältnismäßig felbständig-schaffende Seerführer und Offizier entspricht dem boberen Staatsbeamten. Die boberen Rrieger unter die Staatsführer einzureihen, scheint mir das einzig Ange-Sowohl die Organisation einer Armee selbst als auch die Führung der Urmee als Teil des Staates ift eine rein ftaatsmannische Aufgabe, daber benn auch recht eigentlich Königsamt — geschichtlich wie begrifflich. Die Führung der Armee in der Schlacht sodann darf als eine der schöpferisch-tombinierenden Arbeit des Organisators engverwandte Tätigkeit angesehen werden. In der Schlacht handelt es fich um die wirksame Bruppierung von Kraft-Elementen. ähnlich wie in der Organisation; in der Vorbereitung der Schlacht, d. h. in der Aufstellung und Vildung der Armee bandelt es sich von Unbeginn wesentlich um organisatorische, gestaltende Aufgaben. ift der kalte Adlerblid, den der Feldberr haben muß, gleichwie der Organisator — aber freilich in erböhtem, in belbenhaftem Ausmaße. Nur so erklärt es fich, warum jeder große Feldherr zugleich ein großer Staatsmann gewesen ift — Alexander b. Gr., Rarl b. Gr., Heinrich I., Otto I., Friedrich Barbaroffa, Cromwell, Friedrich d. Gr., Napoleon.

Eine zweite Sondergruppe im politischen Stande ist der Priesterstand. An sich gehört der Priesterstand in die Gemeinschaftskreise II oder III (nämlich Religiosität, nachschöpfend oder hervordringend) und in den Stand von rein geistigen Gemeinschaftern, also den geistigen Stand, den bloßen Vor-Stand. — Durch die politische Wirksamkeit seiner Organisation aber, der Rirche, nach außen hin, wird er zum wirklichen handelnden, ja zünstigen Stand — zum politischen Stand, d. h. zum Rirchen sührer und Rirchen-be amt en. Er wirkt in staatsmännnischer Hinsicht, soweit er als eine Organisation, als Kirche austritt.

Rüdblid auf die Führerstände, die wir bisher unterschieden in den Staats-, Heer-, Rirchen- und Wirtschaftsssührern, suchen und fordern ihre innere, höchste Einheit. Ober- priester = Rönig = Feldherr in persönlicher Einheit ver-

einigt entspäche den letzten inneren Forderungen der Einheit dieser Amter, d. h. der geistigen Standschaft, die ihnen zugrunde liegt. Die Wirtschaftssührung dagegen ist im Königsamt nur als gesondertes, als untergeordnetes Moment enthalten. Ebenso ist der Weise von jener höchsten Einheit getrennt zu halten. Man denke nun an Auddha, Laotse, Kungsutse oder an Platon, Aristoteles, Plotin, Meister Edehart, Schelling, Hegel — immer sindet man den Weisen als den eigentlich nicht selbst Handelnden, stets nur als den ausstrahlenden, gleichsam Grund schaffenden, durch das Geistige, das er den andern für ihr Handeln gibt. Oberpriester — König — Feldherr ist dagegen die höchste Einheit des Handelns, das Alleszugleichsein der Führung, die Dreieinigkeit der Ziele des Handelns: Gott — Staat — Selbstsein des Staates (in seinem individuellen Leben als Ungriff und Verteidigung).

VI. Die Stände als Lehrer. Wir haben bisher die dem einzelnen Stande augebörigen Leiftungen in Beziehung zu den geiftigen Bemeinschaften gebracht. Run aber eignet außerdem jedem Stande eine Leiftung, die er je in seiner Weise ausübt: die als Erzieber ober Lehrer. Die Sandarbeiter wirken als Lehrer, indem der Beselle den Lehrling einführt und unterweift; desgleichen die Runftbandwerker und niederen geistigen Arbeiter. Nicht planmäßig und regelrecht wird dagegen die Arbeit des Unternehmers, noch weniger die des Staatsmannes und Feldberrn gelehrt — weil hier bereits ein schöpferisches Moment in Frage kommt. Diese Leute wirken baber awar reformatorisch, aber weniger lebrend. Ein Lebrstand im boberen Sinne find dann die eigentlich schöpferischen Beifter, die Weisen. Sowohl indem fie als lebendiges Vorbild wirken, wie auch indem fie neue Wahrheiten, Gedanken, Gefühle, Formen des Lebens finden. Sie find die eigentlichen Lebenslehrer und in allem Wesentlichen stets ber lette Anstoß, den das Menschengeschlecht erhält, die eigentlichen Beweger seiner Beschichte. Daber sammelt jeder große Meifter einen Jüngerfreis um fich und wirkt auch unmittelbar als Lehrer. Aber nicht das, was er die Jünger lehrt, ift das Eigentliche und Wirksame, sondern das, was er durch fie die Menschheit lehrt. (Was er Die Jünger lehrt, bleibt mehr im Mpftischen, das Reich der Rirche und des Staates wird durch Gebeimlehren noch nicht berührt. Die Jünger erft gründen Rirchen und Staaten, nicht der Meifter selbst.)

Bufammenfaffung. Überbliden wir die vorstehende Bergliederung, so ergibt fich folgende Gliederung der Stände:

- 1. die Handarbeiter (verankert im finnlich-vitalen Leben);
- 2. die höheren Arbeiter, zerfallend in Kunstwerker und darstellende Geistesarbeiter (verankert nicht mehr allein in dem sinnlich-vitalen, sondern auch in einem höheren geistigen Leben, in diesem aber nur, im wesentlichen, teilnehmend);
- 3. die Wirtschaftsführer, Arbeiter, die in wirtschaftlich-organisatorischer Hinficht selbskändig, schöbserisch wirken, im übrigen aber mehr im Sinnlich-Vitalen oder höchstens noch teilnehmend im Geistesleben verankert find:
- 4. die Staatsführer, schöpferisch in sittlich-organisatorischer Hinsicht, im wesentlichen nur teilnehmend im höheren Geistesleben; eine Sondergruppe der Staatsführer bilden die höheren (selbständig wirkenden) Krieger und Priester;
- 5. endlich die Weisen oder ber schöpferische höhere Lehrstand, der nur uneigentlich ein Stand ift und dessen Schöpfungen zuerst ein vermittelnder geistiger Stand (3a) weiteraibt.

Betrachtet man die Aufeinanderfolge aller diefer Stände als Ranaordnung (hierarchie), so ift grundlegend: baf jeder niedere Stand geiftig vom jeweils boberen Stand geführt wird, nach dem geiftigen Lebensgesetz aller Gemeinschaft und Bemeinschaftsverbindung "Unterordnung des Niedern unter das Höbere." So scheinen alle Stände gleichsam ineinander eingekapselt. tiefere Stand hangt am böheren, so ber 2. Stand an dem der Rünftler und Belehrten, der 1. und 2. zugleich am britten, alle zulett am bochften, schöpferischen Stand. Die tiefere Stufe sest alles für den fie umgeiftigenden Wert ein, tropbem fie wie durch eine Mauer von ibm getrennt ift. Der tiefere Stand ift der Gefreundete, der höhere Stand ift der Freund. Das unbedingte, gestaltende, bandelnde Vertrauen des tieferen zu dem höheren Stande gibt dem Dasein rudfichtslose Energie, es macht Unmögliches möglich, nämlich es gibt ber inneren, verbullten Einheit des Bangen eine wirkliche, außere Bestalt, es erfaft Unfaftbares. — Von dieser Schöpfungstraft wiffen die Rommunisten nichts, die alles aleichmachen wollen.

Von diesen Ständen kann 1—3 (niedere und höhere Handarbeiter und niedere geistige Arbeiter sowie die Wirtschaftsführer) zusammengefaßt werden als der wirtschaftliche Stand oder Nährstand; der unter

4. genannte Stand als politischer Stand (auch Wehrstand und politischer Priesterstand); der letzte endlich als der eigentliche, schöpferische Lehrstand (der auch den geistig schöpferischen Teil des Priesterstandes umfaßt).

Verbältnis der obigen Einteilung zu Platon. In Platons Staat find folgende drei Stände vorbanden: der Nährstand, der Rriegerstand, der Stand der Weisen. Die letzteren treten abwechselnd außer dem der Forschung und Weisbeit gewidmeten Leben bervor, um die führenden politischen Verrichtungen auszuüben. Daneben ift aber der Rriegerstand doch auch politischer Stand. — Unsere Ständeeinteilung ift reicher gegliedert, aber, wie klar ersichtlich, eng verwandt. Über die Grundverrichtungen, die einen Nährstand, Wehrftand (politischer Stand) und Lebrstand ergeben, wird zulest nie eine Einteilung der Stände hinwegkommen, weil das Wesentliche damit endgültig getroffen ift; wie denn überhaupt alles Wesentliche in gesellschaftlichen Dingen uralte Weisbeit ift, über die wir nur im Außenwert niemals im Rerne hinauskommen können. Jedoch wird man allerdings von diefer einfachen erften Grund - Unterscheidung zu einer reicheren Gliederung und schärferen Beftimmung überzugeben baben. Vor allem find es beute die wirtschaftlichen Stände, die geteilt werden müssen und nicht als einbeitlicher Nährstand unterschieden werden können. Unsere wichtiaste Unterscheidung in Diefer Hinsicht sebe ich in der Sonderftellung der Organisatoren der Wirtschaft oder Wirtschaftsführer. Ferner -- und darin sehe ich den einzigen wirklichen Fehler Platons — geht es nicht an, dem Stande der Weisen die politische Führung zu übertragen. Dieser Stand ift dazu ungeeignet, da die politische Führung eine eigen . t üm lich e Geiftedrichtung und Begabung (nicht die bochfte) erfordert. Die Weisen find die Lehrer und so zulett doch die oberften Führer, wie der ganzen Menschbeit, so auch des politischen Standes. (Alerander und Aristoteles, Rouffeau und Robespierre, Voltaire und Friedrich d. Gr.) Aber selbst die Staatsführung auszuüben, ift nicht ihres Umtes und ihrer Begabung. Der politische Stand ift vielmehr von dem Wert, den er vertritt, von dem geiftig-fittlichen Stoff, den er organisiert, doch immer noch, wenn auch nur wie durch eine dunnste Scheidewand getrennt. Darum hat er die Rälte des Ablerblides. Wäre diese Trennung nicht, so würde er in den Stand der Weisen bineingeriffen, nach innen gerichtet und für sein Geschäft, nach außen zu wirken, unfähig! Platon hat diese Schwierigkeit denn auch gefühlt und sie dadurch zu bewältigen gesucht, daß die Weisen zeitweilig sich den politischen Geschäften widmen. Dabei ist aber vergessen, daß die Richtung des Geistes von innen nach außen sich nicht so leicht umstellen läßt.

Als den letzten großen Gedanken in Platons Staat, mit dem die edige Konstruktion übereinkommt, möchte ich den hervorheben: daß die Zugehörigkeit zu einem Stande durch den Grad der Geistigkeit bestimmt werden soll, die einem Menschen zukommt. Durch die Erziehung werde (nach Platon) jedem der höchstmögliche Grad von Geistigkeit gewährleistet, deren er fähig sei. Daher ist bei ihm allgemeine Erziehung, Staatserziehung, nötig. Auf diesen letzteren Punkt, in dem wir wieder eine abweichende Stellung einnehmen, kommen wir noch später zurück.

Außer der bisher allein betrachteten Beziehung des Standes zu seiner Grundlage, der geistigen Gemeinschaft, ist noch die Gliederung der Stände nach der Eigenart der Mittel von Bedeutung, der wir uns nun zuwenden.

## B. Die Einteilung der Stände nach der Eigenart des Mittels.

Erstwesentlich ist die oben durchgesührte Ableitung der Stände aus ihren geistigen Grundlagen und der daraus solgenden Richtung des Sandelns. Wichtig sind aber auch diesenigen Unterschiede, die die Eigenart des Mittels noch als sozusagen eingehegte, innere Unterschiede schafft. Hieraus ergeben sich ständische Vildungen, die in sich sowohl horizontal wie vertikal gegliedert sind. Nach der Eigenart der wirtschaftlichen Mittel (die hier allein in Vetracht kommen) ergibt sich dann solgende Einteilung:

- 1. Landwirtschaftlicher Stand (Robstoffgewerbe).
- 2. Gewerblicher Stand (Veredelungs- und Fertiggewerbe, ftädtischer Stand).
- 3. Handel (samt Geldhandel, d. h. Bank-, Börsen- und Finanzwesen oder Verkehrsstand).

Innerhalb dieser Stände ist wieder die Gliederung in Abhängige (Arbeiter) und Selbständige (Unternehmer, oft zugleich Handarbeiter, aber doch dabei: Organisatoren) durchzusühren.

Diese Unterscheidung der wirtschaftlichen Stände ift von alters ber üblich und greift tatfächlich tief in die Lebensweise und geistige Art der Menschen ein. Abam Müller bat diese geistige Art in seinen "Elementen der Staatskunft" (1809) folgendermaßen gekennzeichnet: Der landwirtschaftliche, grundbefitsende Stand enthält vorzugsweise ein dauerndes, konservatives, gleichsam weiblich-bewahrendes Wefen; der gewerbliche, ftädtische Stand dagegen vorzugsweise ein bewegliches, erzeugendes, gleichsam mannliches Wefen; ber Handels- und Finangftand ift gekennzeichnet durch Überwiegen des freien, phyfischen Ravitals und enthält damit ein Element des Vorwärtsftrebens, aleichjam die Jugend, wodurch diefer Stand jum wahren Verkehrsftande wird, der die Gegensätze des konservativen Grundbefitzer- und des erzeugenden Städteftandes überbrückt, vereinigt. Adam Müller fügt bann als 4. Stand noch ben geistigen Stand (geistiges Rapital) ober Lebrstand binzu, der das (bemmende) geistige Rapital verwaltet und damit den letten Ausgleich berbeiführt — eine Erweiterung, die ich nicht autheißen kann, da bier nicht mehr das Mittel Einteilungsgrund Der geiftige Stand ift nach dem Beiftigfeitsgebalt felbft festaustellen, wobei wir oben 5 Geistigkeitsgarade — vom niederen Handarbeiter bis zum Weisen - fanden.

So wichtig die Einteilung nach der Eigenart der Mittel in fich ift. fie ift unvollständig und die planmäßige Bezugnahme auf den geistigen Gehalt, auf die Gemeinschaftsgrundlage jedes Standes bleibt als das Wesentliche aufrecht. (Hier steht Abam Müller hinter Platon grundfählich zurud.) Innerhalb ber durch Landwirtschaft, Gewerbe und Handel - Finanz gegebenen und gültigen Unterschiede bleibt doch als tiefster Grundunterschied besteben der Beistigkeitsgrad, den wir fanden: in der Natur der Handarbeit (bei der wegen ihrer Ungeistigkeit am meiften die Eigenschaft des Mittels wichtig wird); der böberen Sandarbeit und niederen (darftellenden) geistigen Arbeit; weiterbin in der organisatorisch-schöpferischen Arbeit des Unternehmers (die allerdinas erft in der freien, gewerblichen Verkehrswirtschaft ganz bervortritt. aber auch in der Landwirtschaft nicht unbedeutend ift). Erst daran schließt fich der politische Stand und der bochfte geistige "Stand", der wohl kein eigentlicher, kein handelnder Stand ift, aber das mahre Licht und Leben aller Menschen und alles geistigen Daseins.

Die Einteilung der wirtschaftlichen Stände nach der Eigenart des Mittels soll nach allem bisherigen nicht vernachläffigt werden, aber

sie soll nur als Unterteilung jener ständischen Gruppen gültig bleiben, die sich aus der rein geistigen Gliederung der Menschen ergeben! Als solche Unterteilung (ganz besonders bei den niederen und höheren Handarbeitern) ist sie dann allerdings von der größten Vedeutung.

Auch beim politischen Stand ift eine Einteilung nach der Eigenart des Mittels möglich. Man kann unterscheiden: 1. den staatsmännischen oder politischen Stand im engeren Sinne; 2. den Kriegerstand und 3. den Priesterskand. Bei allen dreien ist aber das Mittel verschieden, jedoch genau entsprechend auch die innere Verschiedenheit des geistig-sittlichen Stoffes, der organisatorisch zusammengesaßt werden will. Daher fällt hier die Einteilung nach der Art des Mittels mit der nach der Art der geistigen Grundlage zusammen.

Beim höchsten schöpserisch-geistigen oder Lehrstand tritt das Mittel in den Hintergrund, die Einteilung kann daher hier nur nach der Art der geistigen Inhalte (Dichter, Künstler, Forscher uff.) erfolgen.

Außer dem früher erörterten Verhältnis zu Platon intereffiert bier noch die Frage des Berbaltniffes unferer Stande. einteilung zu den praktischen Gestaltungen der Begenwart. Diese letteren werden wir noch unten (S. 248 ff.) zu betrachten haben. Worum es fich schon hier handelt, ift nur die Erfenntnis daß die oben entwidelten Stände und ihre Elemente überall in der Geschichte den inneren Rern aller gesellschaftlichen Schichtenund Standesbildung ausmachen! Wohl wird weder die heutige noch eine frühere geschichtliche Gesellschaft rein jene geiftigen und bandelnben Stände entwickeln, die wir oben abgeleitet haben; nie aber auch wird irgendeine gesellschaftliche Wirklichkeit verleugnen können, daß ihre jeweiligen Gestaltungen, Stände oder ständeähnlichen Gruppenbildungen die oben geschilderten Elemente und Tendenzen zur inneren Brundlage haben. Um die Erkenntnis diefes inneren Gerippes jeder Befellschaft, insbesondere der heutigen, allein konnte es fich im Vorstebenden bandeln.

Obgleich die Vetrachtung der gegenwärtigen Tendenzen zu ftändischen Vildungen erst später erfolgen soll (s. unten S. 248 ff.), ist es doch angebracht, schon hier einen Vlid auf die heutigen Klassen (bzw. die dahinter verborgenen allgemeineren Stände) in Vezug auf ihren geistigen Justand zu werfen.

Jufan über die geistige Verfassung ber heutigen Rlaffen, im Sinne obiger Ständeeinteilung gruppiert. Die geistige Versassung ber heutigen Rlassen ober Stände zu erörtern, gehört wohl

zu dem traurigsten Geschäft des Gesellschaftsforschers.

Den hintergrund bildet jene individualistische, materialistische Grundrichtung des Zeitgeistes, die wir schon früher kennen gelernt haben. (Siehe oben S. 69, 80.) Den schwerften Schaden von dieser Grundrichtung hat durch ben allein berrschenden marristischen Einsluß der großgewerbliche Arbeiterstand davongetragen. Er ift der wichtigfte und beweglichfte Teil der Sandarbeiter. Seine kennzeichnenden Eigenarten find gegeben weniger in der dürftigen als vor allem in der fo unficheren außeren Lage; dann im ewigen Einerlei des mechanischen, abhängigen Berufslebens, in dem Mangel an Berufsfreude; ferner in der mit diesen beiden Momenten gegebenen Entwurzelung, d. h. Standlofigkeit, wozu die Entsprechung ist der destruktive, friedlose Klassenstandpunkt, der durch geistige Absonderung den Arbeiter zwar doppelt entwurzelt, aber doch ein Stand-Ahnliches, ein geistig Gruppiertes erreichen möchte. Zu allem kommt, als das Schlimmste, die völlig materialistische Grundrichtung der Gefinnung. Richt eigentlich eine grundfähliche Rolle svielt bagegen, wie ich im Gegenfat zur heutigen, sozialistisch beeinflußten Meinung hervorheben möchte, die Armut. entsehliche Verelendung des Arbeiterstandes nach ben napoleonischen Rriegen, dur Zeit bes beginnenben Rapitalismus, haben Mary und Engels in ihren Schriften eindrucksvoll geschildert; fie war aber wohl zum großen Teile Kriegselend (Nachnapoleoniche Zeit!) und, nach meiner Überzeugung, auch mit durch die Übertapitalisation bedingt, welche der stürmisch sich entwidelnde Rapitalismus dam bedeutet, wenn auch zum Genuß bestimmte Gütervorräte der Volkswirtschaft in Erzeugungsmittel verwandelt werden (z. B. Eisen in Maschinen statt in Baumittel für Wohnungen). Eine Verelendung in jenem Sinne ist heute in keinem Lande mehr vorhanden. Gerade in den blühendsten kapitalistischen Ländern: Nordamerita, England und Deutschland hat ein allmähliches, aber ununterbrochenes Aufsteigen des Arbeiterstandes stattgefunden; aber auch in den anderen Ländern blied es nicht aus. Während so der Stachel des Elends sich allmählich abstumpfte, gewerkschaftlicher Lohnkampf und Sozialpolitik stellvertretend für die alten, aufgelösten ständischen Bindungen mit großem Erfolge eintraten, bat fich boch die politische und kulturelle Absonderung und Gegnerstellung des Arbeiterftandes immer mehr verschärft. Dem Arbeiter ging es vor dem Kriege (von heute abgesehen) besser als vor fünfzig Jahren und doch ist seine Stimmung gegen die anderen Gruppen der Gesellschaft ungleich seindlicher geworden. In manchen Punkten hat fich ja allerdings seine berufliche Stellung trot äußerer Besserung unerquidlicher gestaltet. Die immer weiter getriebene Arbeitsteilung und Vergrößerung ber Betriebe hat noch viel mehr rein mechanische, geisttötenbe Arbeitsverrichtungen gebracht, die dem Arbeiter seinen Beruf verhaft machen (dazu: Taplorspitem und ähnliche Verschärfungen; allerdings hat fic daneben ber Stand hoch qualifi-zierter Arbeiter vermehrt, die nicht nur besser entlohnt find, sondern auch Luft und Freude an dem Werke ihrer Sande haben können). Aber diese innere Entwidlung jum Beffern wie jum Schlechtern trat gang zurüd vor den zwei schon erwähnten Dingen: Dem Klassentampse, und der erschredenden, materialistischen Gefinnung (als Folge ihrer marriftischen Grundrichtung), die ja noch ben fadenscheinigen Mantel eines Ideals in der zukunftigen Befreiung aller Men-schen durch die kommunistische Gesellschaft sich umlegt, aber in Wahrheit durch Die Vernichtung aller Chrfurcht vor dem Recht (bas ihnen nur ein Rlaffenrecht ift), vor der Wiffenschaft (die ihnen Rlaffenwiffenschaft bezahlter Routiniers ift), vor der Religion (bie ihnen nur das Wert bezahlter Pfaffen ift zum Iwede ber Verdummung der arbeitenden Rlaffe), und vor den anderen geiftigen Mächten jede hemmende Schranke niederriß, welche der Geift vor die Gier ber Materie gesetzt hat. hier milfen wir wiederholen, was oben bei Marg gesagt wurde: Richt so sehr die theoretischen Irrilmer in der Volkswirtschafts-15 Spann, Der mabre Staat.

225

lehre des Marxismus sind das eigentliche Libel, sondern das vollständige Fehlen des Glaubens an eine höhere Wesenheit des Lebens. überall aber, wo der kaltherzige Skeptiker jeden Glanz des überirdischen auslöscht, folgt mit Notwendigkeit der rohe Materialist und Rationalist, um das Leben nach Gier und nach einem Rechenerempel einzurichten. Dieser Jug ist aber der Grundzug individualistischen Wesens. Hier hat das eigentliche soziale Unglüd unserer Zeit, die geistige Verderdnis des Arbeiterstandes seine Quelle. Wenn man sich in das Unglüd dieser Menschen hineindenkt, kann man erst ganz ermessen, wie schwer es ist, sie aus ihrer gegenwärtigen Lage herauszussusuhren Wer sich nicht frei an ein geistig Hores anschließt und sich vor ihm beugt, dem ist der Weg nach auswärts versperrtzer zerstört auch das, was er hat. Seine Seele kann nicht Leben werden, nur Selbstzerstörung ist seine Tun.

Diefes Bild trifft nicht mehr fo icarf für ben boberen Sanbarbeiter zu. Da er ftets zu ben hochqualifizierten Arbeitern gehört, hat er mehr Freude

an ber Arbeit und am Dafein.

Die niebere geistige Arbeit unterscheibet sich von der bisherigen durch ein mehr oder weniger großes Maß an äußerer Bildung, d. h. an Renntnissen, an Schulbildung. An dieser Bildung hat der geistige Arbeiter einen Rüchalt, der selten ganz umgestohen wird. Aber die wahre Ernte dieser Bildung können sie nicht einbringen, da auch sie von dem materialistischen Seitzeiste beseelt sind, allerdings in der weit milderen Form des bürgerlichen Liberalismus und Aufklärertums (nicht in der marristischen). Damit sind auch sie des Edeltaues von Geistigkeit, der über ihrem Leben liegen sollte, beraubt und in die Honis und Inaufriedenheit des Materialismus hinausgestoßen.

in die Sonis und Ungufriedenheit des Materialismus hinausgestoßen. Der Typus des Unternehmers, des heutigen Wirtschaftssuhrers ist vor allem gekennzeichnet durch Tatkraft, Gelbständigkeit. In der letteren verbirgt fic die icopferisch-organisatorische Geite feines Befens, Die erftere ift die Vorbedingung dafür, daß die Gedanken und Plane durchgefest werden. Im übrigen find die kleinen und großen Unternehmer sehr zu scheiben. Die kleineren gehören geiftig fast ganz zum Handarbeiterstand, freilich niemals zum gang nieberen, minbeftens zum qualifizierten. Diefen Unterschied barf man aber nicht unterschähen, weil die geistige Haltung des Unternehmers auf Selbständigkeit, auf Arbeitsfreude gegründet ift. Der große Unternehmer ist auch dort, wo er nicht von der Pite auf sich emporgearbeitet hat, also eine bobere Vildung und Erziehung genoß, in aller Regel ganz materialiftisch eingestellt und damit der geistigen haltung des Arbeiters trot eines gewiffen Makes von Bildung (wohl meist etwa der des Volksschullehrers) angenähert. Das beifit, er ift in Dingen ber boberen Bildung überaus subaltern. Dies ift erklärlich, weil die schöpferisch-organisatorische Begabung, obzwar etwas durchaus Geistiges, boch gang an ben wirschaftlichen Dingen klebt; aber es ist ver-hängnisvoll. Während die Aristokraten früherer Zeitalter die Achtung vor den geiftigen Machten unter ihre Uberlieferung gablten und in ihren gefellichaftlichen Roder aufnahmen, fehlt ein solcher Bug bei unserem Großunternehmertum berart, daß es Auffeben erregt und angestaunt wird, wenn einmal Ausnahmen fich zeigen. hier sehe ich einen ber größten Mängel ber geistigen Verfaffung unserer Zeit. Wäre unser Unternehmertum von bem enticiebenen Willen befeelt, einen Teil feines Reich. tums für gemeinnüsige Förderung der Runft, der Wiffen-ichaft, der Volksbildung, der Sozialpolitik und anderer geistiger ober allgemeiner 3wede auszugeben, so hätte man die kapitalistische Wirtschaft ruhig ihrer eigenen sozialpolitischen Entwidlung überlassen können. Es hätte dann kein Marxismus, keine ihm abnliche soziale Gistmischerei fie aus ihrem Gang aufzuftören vermocht — ber ein Gang zu echt ftandischen Bindungen, eine raiche Ausbildung fozialer wie geiftiger Bindungen geworden

wäre (wovon unten bald mehr zu sprechen sein wird). Allein schon das Bewußtsein der Massen, daß der mit ihrer Hilse erzeugte Reichtum in höhere Lebensgüter umgesett wird und auch ihnen mittelbar zugute kommt, wäre ein eherner Schild geworden, den keine Pseile des Hasses und Reids durchbohrt hätten. Wieviel Gutes auf diesem Wege hätte geschaffen werden können, zeigt in Deutschland das Beispiel der einen Stadt Frankfurt am Main, wo um die Jahrhundertwende das Zusammenwirken einer Handvolk reicher Leute (Merton, Hallgarten und anderer) genügt hat, ein erstaunlich reges, ganz Deutschland berührendes sozialpolitisches wissenschaftliches Leben zu schaffen und Bewegungen zu entsessen, die u. a. schließlich die Universität Frankfurt herbeisührten.

Aberblickt man biesen Gebankengang, so muß man sich allerdings acstehen, daß es eine Täuschung ist, von einem ganz auf das Wirtschaftliche, Lußere eingestellten Stand die Förderung einer Geistigkeit zu verlangen, die ihm dem Wesen nach sern liegen muß. Das Ziel ist allerdings ein anderes: Die Energie nur soll auf das Wirtschaftliche eingestellt sein, im übrigen muß der Stand durch Autoritätsverehrung mit dem höheren Geistigen zusammenhängen. An den Mängeln unserer Zeit leidet auf das Tiesste auch unser politisch ein der Menge der Dalitiker Leitungskarelder Vorteilaute in Aetzacht kammt ist er is genochtn

An den Mängeln unserer Zeit leidet auf das Tiesste auch unser politischer und staatsmännischer Stand. Wo die große Menge der Politiker, Zeitungsschreiber, Parteileute in Betracht kommt, ist er ja ohnehin sast nur der Spiegel der den detressenden Parteien zugrunde liegenden politischen Ideenrichtung, dow, der geschilderten Beruss- und Arbeitsstände mit ihrem Ideengehalt. Aber auch wo sührende Staatsmänner in Betracht kommen, sind sie naturgemäß der Spiegel unseres individualistischen, im Innersten kulturlosen Zeitzeistes. Davon machen selbst jene Politiker nur eine mäßige Ausnahme, die ihrer Parteirichtung nach gegen den herrschenden Zeitzeist ankämpsen wollen und sollen, wie die konservativen, die völkischen, die sozialpolitischen und die christlichen Gruppen. Rationalismus, Materialismus, Ausstätzertum sind so tief in die Poren alles Denkens heute eingedrungen, daßisch auch jene, welche die eigentlichen Gegner dieser Venkweisen sein wollen, ihnen nicht entziehen können. Die Konservativen beantworten den Materialismus der Arbeiter gar ost nur mit ihrem eigenen Materialismus, ähnlich wie die Unternehmer.

Eine grundlegende Wendung des Zeitgeistes zu Höherem ist notig, um Wandel zu schaffen. Die Irrümer des Rationalismus und Materialismus müssen zuerst auf ihre individualistisch-atomistische Wurzel zurückzesührt, auf diese Weise im Innersten erkannt und entlardt werden, ehe sie überwunden werden können. Denn erst dann kann der Staatsmann den sittlichen Stoff des Zusammenlebens organisatorisch beseitigen, schützen und fördern, wenn er weiß, was das Sittliche sin du sein und bie Natur des Zusammenlebens. Ein neuer Beist muß ein neues Leben schein; dieses Leben muß den neuen Geist beseistigen und ausbilden.

Wieweit die ganze geiftige Ordnung der heutigen Gesellschaft von jenem Geifte entfernt ist, den eine natürlich und fachgemäß gedaute ständische Gesellschaft erzeugen muß, wird erst später ganz klar werden.

#### § 31. Die Grundeigenschaften des Standes.

Κοινά τὰ τῶν φίλων

"Unter Freunden ift alles gemein." (Pythagoras.)

Von der allgemeinen Natur des Standes, wie er als Glied die Ganzheit ausdrückt, als Besonderes wiederum ein Spezifisches der Ganzheit darstellt, haben wir oben (S. 197 ff. insb. 200 f.) ge15\*

sprochen. Von diesem ausgehend, können wir nun folgende Grundeigenschaften formulieren.

1. Die wirtschaftliche Grundeigenschaft: "Stand" schließt notwendig eine Art Genossenschung zu der Artich- keit in sich. Immer wieder muß die Untersuchung zu der Artatsache zurücklehren, daß das Erste und Innerste der Gesellschaft das Geistige ist; und daß dieses Geistige sich nicht homogen oder gesehlos zersplittert zusammentut, sondern sich in verhältnismäßig geschlossenen, einheitlichen Schichten ausbaut. Daraus folgt die unendlich wichtige Grundeinsicht, welche der gesamten gesellschaftswissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Vildung von Kindesbeinen an vertraut sein sollte (und die wir auch schon von der Erörterung der Gleichbeit her kennen): Gleiche Mittel sind nur möglich für den Kreis von gleichartiger Geistigkeit, gleiche Mittel nur sitrgleiche 3 iele(a).

Diese Einsicht findet sich bereits in einem uralten Sat, den Diogenes Laërtius dem Pythagoras zuschreibt und der in Platons "Staat" eine grundlegende Rolle spielt, nämlich: "Unter Freunden ist alles gemein." Nur unter Freunden, unter wahrhaften Freunden! Denn nur diese haben jene volle gleichartige Geistigkeit, jene volle Gleichartigkeit der Ziele, welche die Bedürftigkeit nach gleichen Mitteln schafft, die Unwendbarkeit solcher ermöglicht. Nicht eigentlich der Freundschaft wegen ist unter Freunden alles gemein, sondern die gleichartige Geistigkeit ist es, welche die Freundschaft schafft, und welche gleiche Mittel ersordert.

Dieser Begriff des Standes als eines gleichartigen Son der freises zeigt die Unvollziehbarkeit alles allgemeinen wirtschaftlichen Rommunismus, die Unvollziehbarkeit wirklicher Gütergemeinschaft und Gleichheit von einer anderen Seite an, als sie uns schon früher bekannt war. Er zeigt aber auch deutlich an, wie die Gütergemeinschaft (oder ihr verwandte Formen) im engsten, im geistig vollkommen gleichartigen Kreise wirklich das Natürliche oder dort mindestens doch möglich ist. So erklärt sich der Kommunismus der Urchristengemeinden, der Mönchsorden, Sekten und ähnlicher, eng verbundener, gessinnungsgleicher Gruppen.

Nachdem nun die Stände aber nur weite, nicht engste, innigste Freundschaftstreise mit voller, alles Wesentliche umfassende Geistesgleichheit, darstellen, so kann denn auch für sie der Sat: "Unter Freunden ist alles gemein", und der Sat: "Bleiche Mittel für gleiche Ziele"

n i ch t streng und genau, sondern nur in einem weiten, loderen Sinn gelten. Die geistige Gleichheit weiter, umfassender, zu einem Stande zusammengesaßter Kreise ist nie so groß, daß daraus wirkliche Gütergemeinschaft, wirklicher Rommunismus gegründet werden könnte, vielmehr: Die nur in großen Zügen vorhandene geistige Gemeinsamkeit kann auch nur in großen Zügen eine wirtschaftliche Gemeinsamkeit ertragen, die kein Kommunismus, keine Gleichheit ist, wohl aber allgemeine Genossenschaftlichkeit, eine dissernzierte, abgestuste Gemeinsamkeit: Die lodere, abgestuste, geistige Gemeinsamkeit: Die lodere, abgestuste, geistige Gemeinsamkeit der ständischen Gruppierungen erfordert eine lodere, abgestuste, wirtschaftliche Gemeinsamkeit. (b.)

Diese locere Gemeinsamkeit nennen wir "Genossenschaftlichkeit" schlechthin, weil damit eine nur im allgemeinen stattfindende und differenzierte (abgestufte) Gemeinsamkeit bezeichnet wird.

Weiter: Die wirtschaftliche Genoffenschaftlichfeit ift feine durch die gesamte Volkswirtschaft gleich mäßig hindurchgebende, sondern eine fänbische, gegliederte (c), oder wie wir das mit einem anderen Namen nennen wollen, eine zünftige. Auch diese zünftige Genoffenschaftlichkeit ift wieder in fich gegliedert, abgestuft, loder, beweglich zu denken (wovon später mehr). Rur eine gang atomistische Auffassung ber Wirtschaft könnte eine zentralistische, eine durch das Ganze der Volkswirtschaft durchgebende Vergemeinsamung, Rollektivierung anstreben. Wieder zeigt fich uns, wie schon früher, die zentrale "Planwirtschaft" als Ausbrud der atomistischen Auffassung der Wirtschaft und Gesellschaft. Die Gesellschaft (und auch die Wirtschaft, die ihr dient) ift aber in Wahrheit nicht einheitlich, sondern geschichtet, nicht atomistisch. sondern ständisch, daber ist die wahre Natur der Wirtschaft nicht auf ben Rommunismus angelegt, sondern auf die Genoffenschaftlichkeit innerhalb der Stände, auf die zunstige Benossenschaftlichkeit.

2. "Stand" als zünftiger, schon leibhaftig gestalteter Stand bedeutet die Zusammensassung einer geistig in gewissem Maße gleichgearteten Menge zu gleich abgezwecktem Handeln. "Stand" gründet sich daher auf eine gewisse Gesinnungseinheit unter den Standesgenossen. "Gesinnungseinheit" also abermals nicht im ganzen Umtreis aller Staatsbürger (wie es die atomistisch-sozialistische Gleich-

macherei für möglich hält — um diesen Unterschied immer wieder zu betonen), sondern im engeren Kreise, im Kreise des Standes. Diese "Gesinnungseinheit" ist auch eine Einheit des Handelns, wieder im engen Umkreise des zünftigen Standes. Die verhältnismäßige Einheit der Gesinnung und des Handelns im ständischen Kreise bildet daher allein die Grundlage für das, was die individualistische Theorie fälschlich im ganzen Staate voraussest, nämlich: beziehungsweise, verhältnismäßige Gleichheit — Gleichheit unter Gleichen: dies ergibt sich als das Stichwort, das die universalistische Auffassung dem naturrechtlichen Stichwort "Freiheit und Gleichheit" entgegenzusesen hat.

Auf diefer Grundlage ift die Selbstregierung, Selbstbestimmung bes Standes als das Angemessene und Natürliche von vornherein gegeben. Einmal sofern die Standesangelegenbeiten zugleich Fachangelegenbeiten find und diese von den Fachleuten am besten selber erledigt werden; sodann nach dem Stichwort "Bleichheit unter Bleichen". Danach foll "Demokratie" nur dort herrschen, wo die Gleichheit nicht auf kunftlicher Gleichmacherei, sondern auf natürlicher und gesellschaftlicher Begebenbeit berubt. Die Bleichen unter fich sollen Selbftverwaltung, Selbstbestimmung, "Demokratie" baben — abernur in eigenen Angelegenheiten, nicht nach oben bin. Als Eigenes, Partifulares, kommt bem Stand selbst Bestimmung zu (die Schufter bestimmen über die Schufterei), als Blied eines Banzen ift er schlechthin untergeordnet. Daß ihre Veratungen durch Staatskommissäre überwacht, ihre Beschlüsse durch übergeordnete Staatsbehörden aufgehoben werden können, folat daber andererseits mit gleicher Notwendigkeit. Ohne diese Einordnung der Stände in das Ganze mußte ihre Selbstbestimmung wieder Anarchie bedeuten.

Die Saczemäßheit dieser Entwicklung solgt aber wieder aus dem Begriffe des Standes: "Stand" ift nicht nur eine Spaltung (Differenzierung) des Urstandes schlechthin, sondern eine Wertspaltung. Jeder Stand ist daher unentdehrlich im Ganzen, aber nicht gleichwertig. "Stand" ist daher sowohl Geltungsbereich, als auch Geltungs ar t. Utomistisch gesehen, wäre dagegen nur eine Differenzierung in Individuen (und Individuengruppen) möglich, deren Besonderheit in der Subjektivität schlechthin beschlossen bleibt.

tungsbereich, als auch Geltungs art. Atomistisch gesehen, wäre dagegen nur eine Dissernzierung in Individuen (und Individuengruppen) möglich, deren Besonderheit in der Subsetstivität schlechthin beschlen bleibt.
Aus der gesorderten Selbstverwaltung eines Standes und seiner ihm angemessenn Stellungnahme in der Ganzheit aller Stände und des Staates folgt: Daß kein Stand "politisch un min dig" gemacht werde (um ein gebräuchliches Schlagwort zu verwenden); daß seder Stand politisch so "mündig" gemacht werde, als er seweils seiner Stellung und seinen eigenen Fähigkeiten nach sein kann; und im Ganzen des Staates solgt: Das ständisch regierte Volkisch von gleich er Mündigkeit, gleich em Stimmrecht uss. ist es allerdings grundsählich entsernt.

Diese ftändische Selbstbestimmung hat vor der jetigen zentralistischen Demokratie ein unendlich wichtiges Moment voraus: Das verfönliche Bepräge ber Beziehungen bes einzelnen Standesmitgliebes gur Standesregierung, zur örtlichen wie zur Gesamtverwaltung bes Standes. Dadurch, daß bie Regierungsverrichtungen des Einzelnen fich nicht in die ganz abftratte Staatsmafchine eingliedern, nicht auf ganz allgemeine Staatslentungsfragen und -Grundfäße beziehen, sondern fich innerhalb des einheitlichen, überblickbaren, leibhaftigen, lebendigen Rreises ber Standesgenoffen vollziehen, behält und erhält alles fein perfonliches Bepräge. Ständisch geglieberter Staat bedeutet baber ein mit perfonlichen Beziehungen burchwachsenes, aus lebendigen, perfonlichen Beziehungen aufgebautes Gemeinwesen, statt ber abftrakten, mechanischen unperfönlichen Beziehungen vom Individuum zum Banzen im beutigen bemofratisch-zentraliftisch gebauten Staate. (Weiteres fiebe unter Punkt 6, S. 233 f.)

- 3. Der ständisch gegliederte Staatbesteht wieder Organismus wieder aus Organismen. "Ständischer" Ausbau eines Staates bedeutet Durchgliederung des Ganzen, bedeutet Vestehen aus lauter kleinen Standeskörperschaften, d. h. aus lauter kleineren Organismen, gleichwie der lebendige Leib durch und durch organisch ist, überall immer aus Zellen besteht, also auch im Kleinsten organisiert ist. Während der demokratische Staat aus einem Hausen gleichsörmiger Atome bestehen will, und eigentlich amorph ist, ist der ständische Staat durch und durch Staat, durch und durch Gliederung, das große Ganze besteht aus lauter kleinen Ganzen, nicht aus einer gleichsörmigen Masse unmittelbarer Elemente, unmittelbarer Staatsbürger. Die kleinen Ganzen sind nicht unvermittelt dem Zentrum der Ganzheit angeschlossen, sondern vermittelt durch Jugehörigkeit zu Gesamtverbänden der zünstigen Stände, zu bestimmten Standschaften, Standesgruppen.
- 4. Die Eingliederung des Einzelnen in seinen Stand bedeutet Aufgehobenheit statt Wettbe-werbes. Indem seber Einzelne in einem Ganzen, dem Stande, eingegliedert sich-findet, ist er auch in dem Getriebe der Wirtschaft und des Lebens aufgehoben, behütet, von der Ganzheit des Standes und seinen äußeren wie inneren Kräften getragen und gestärst. In der

individualistischen Ordnung ist der Wettkampf das Beherrschende, wo der Einzelne in der Luft hängt, die Unsicherheit des Daseins am innersten Lebenskern nagt und die kämpferische, gewaltsame Natur in ihm immer wieder ausweckt. In der skändischen Gesellschaft soll und darf zwar der Wetthewerd nicht ganz sehlen, aber er wird in den Hintergrund treten und vor allem: Nur jene Individuen werden ihn wirklich zu spüren bekommen, die sich freiwillig in seinen bewegteren und schärferen Vereich begeben. Es wird also die Schärse des Wettbewerbes jenen Geistern nicht sehlen, die gerade dadurch zu größerer und neuerer Krastentsaltung, sei es in der Wirtschaft, sei es in den damit eng zusammenhängenden Lebensbereichen, angespornt werden lönnen. Wer ihn scheut, läßt sich vom Ganzen tragen und umschließen. Daraus solgt ein anderer Geist der ständischen Gesellschaft gegenüber der heutigen.

5. Die Beiftigkeit ber ftanbischen Befellschaft. Das geiftige Gepräge einer ftandischen Gesellschaft ift ein gang anderes als das unserer beutigen Gesellschaft (wie wir es oben S. 69 ff. und S. 77 ff. betrachtet baben). Heute obfieat das tatfraftige Individuum, die energischen, rudsichtslosen Naturen werden allein in den Sattel gesetzt, die oberen gesellschaftlichen Schichten muffen fich vornebmlich aus Begabungen der Tatkraft und des Handelns zusammen-Lebendigkeit, Bewegung, ftete Erweiterung aller äußeren Möglichkeiten bes Lebens, aber auch höchste Außerlichkeit find baber vornehmliche Merkzeichen des Kapitalismus und der politisch atomifierten Gesellschaft. In der ständischen Gesellschaft dagegen hat auch das beschauliche Individuum eine volle Lebensmöglichkeit; Rube, Innerlichkeit, Sammlung werben baber bie Beiftigkeit der ftandischen Gefellschaft unend. lich viel mehr bestimmen, als dies beute der Fall Wer die Vildnisse des Mittelalters mit den beutigen Vildnissen vergleicht, wird im Mittelalter eine ungeheuer größere Fülle von Innerlichkeit, Individualität und Eigenheit finden als beute. Ein Vergleich der Handschriften von damals und heute legt bekanntlich dasselbe Zeuanis ab.1

Im ständischen Staate ist das Individuum durch seine Aufgehobenheit im Ganzen des ständischen Verbandes, durch seine Zugehörigkeit zu diesem Verbande selbst ein "Stand", in dem Sinne, daß es ein

<sup>1</sup> Vgl. Philages, Graphologie, 2. A.

Eigenes, ein Ständisches ift und etwas ihm Zukommendes verwaltet. Ein zünftiger Handwerksmeister z. V. ift "Stand", sofern er selbst wieder mit Gesellen und Lehrlingen ein Ganzes bildet; der Geselle ist "Stand", sosern er dies mit Lehrlingen und auch dem Meister zusammen tut. Auf dieser Grundlage kann sich in der universalistischständischen Lebensordnung die Eigenheit und Vegadung des Einzelnen angemessen entwideln. Daher wird in der ständischen Gesellschaft auch viel mehr Veständigkeit herrschen als heute.

Wenn "Stand" auf diese Weife ein Eigenes für das Individuum bedeutet, so andererseits auch ein für dieses Zu-ftändiges, einen Stand-Ort im Ganzen. Damit ift wieder das angemessene Begengewicht zur Individualität gegeben: Das Banze, das umschließend in fich das Eigene einzufügen und einzugliedern bat. Während im individuglistischen Staate überall Willkur, atomistisches Treiben berrscht, berrscht bier überall Angleichung, Gegengewicht, Gegenseitigkeit, Ganges fiont auf Banges, nicht viele Einzelne auf viele Einzelne, bamit Fulle auf Fulle, nicht Urmut auf Urmut. Die ftändische Gesellschaft ift eben aus organischen, kleinen Ganzbeiten aufgebaut, muß daber immer in sich selbst einen Ausgleich, eine Gegenseitigkeit suchen. Der individualistisch gebaute Staat hat diese Nötigung zu innerem Ausgleiche nicht in fich, es fehlt ihm gewissermaßen das Gleichgewichtsgeset; gegenseitige Vernichtung durch bewerb, fingierte Unnahme gleicher Wertigfeit zur Staatsburgerschaft eröffnen die Möglichkeit zu mechanischen, geschiebeartigen Ungleichartigkeiten und grotestem Runterbunt. (Beispiel: Beranderungen im amerikanischen Staatsleben bei Wahl eines Prafibenten ber Begenpartei, die jum Auswechseln großer Beamtenmassen führt — Anderungen, die im Leben der Ganzbeiten keine Nechtsertigung finden, nicht einmal in den Unterschieden der Parteiideen!) Dieser Wirrwarr sollte durch jenes rein konftruktive Verhältnis ausgeglichen werben, das den Bürger in gleiche und unmittelbare Beziehung zu ber Einen und zentralen Staatsgewalt bringt — ein ganz kahler und blutleerer Rationalismus, der das Leben des Einzelnen freimachen will von dem Geiste des Staatslebens, des Zusammenlebens!

6. Freiheit und Gleichheit im ft and ischen Staate. Der Stand schließt in sich Gleichheit in seinem Umkreise, verhältnismäßige Gleichheit (wie oben schon ausgeführt); weil er so eine Gleichheit und eine Vindung ift, sett er den Einzelnen auch (innerhalb dieser

Brenzen) frei; er verleiht auch die Freiheiten, die in seiner Mitte und in seinem Umkreise dem Einzelnen anstehen. Jeder Staatsbürger genießt daher Freiheit und Gleichheit — aber nicht dieselbe Freiheit, nicht dieselbe Gleichheit; und nicht Freiheit schlechthin noch Gleichheit schlechthin sondern: a) die aus Vindung solgende "Freisehung" oder Freiheit und b) nur die aus Gleichartigkeit der Genossen in der ständischen Vindung solgende "Gleichheit" oder "Gleichstellung" die wir in die Formel kleideten: Gleichheit unter Gleichen! — Demgemäß hat jedermann Rechte wie Pflichten, aber nicht dieselben Rechte, nicht dieselben Pflichten, sondern nur Rechte und Pflichten nach seinem Stande; und auch in diesem wieder nach untergeteilten Abstufungen.

Gerade hier begegnen wir wieder dem lehrreichsten Gegensate zum Individualismus, zum Atomismus: Nicht Freiheit, noch Gleichheit, die aus dem abstrakt für sich gedachten Individuum hergeleitet werden, und dessen Vereinsamung und Verarmung bewirken, sondern: Jene geschiedene, abgestufte Freiheit und jene abgestufte Gleichheit, die in der Sache selbst erfordert und daher allein die Fülle des Lebens ist.

Auch von hier wird wieder ein Licht auf den Geist der ständischen Gesellschaft geworfen. Zuerst: Höchste Lebendigkeit und Fülle durch Bindung des Gleichen (zu einem "Stande"); und durch beschränkte Freisehung innerhalb dieser Vindung. Andererseits: Rettung und Ermöglichung dieser verhältnismäßigen, abgestuften Gleichheit durch Abscheidung von dem Ungleichen, durch Abstufung der Gesellschaft nach ihrer geistigen Substanz und den daraus solgenden Gruppierungen des Handelns. Dadurch Wohlausgehobenheit, Persönlichkeit, Geistigkeit.

7. "Stand" bedingt nicht Zentralisierung, sonbern Dezentralisierung. Die Beamtenverrichtung im ständischen Staate und die heutige Rrisis
bes Beamten staates. Das geschilderte Verhältnis von Gleichbeit und Lingleichheit, Freiheit und Bindung zeigt uns auch deutlich
(was schon früher aus Grundsätzen bewiesen wurde) nunmehr in konkreter Weise, daß die ständische Gliederung des Staates der Zentralisierung der Regierung entgegenstrebt. Utomismus bedeutet notwendig Zentralisierung. Denn nun ist jeder ein gleiches Utom und
muß notwendig in einem unmittelbaren Verhältnis zur Gesamtregierung stehen. — "Ein Volk, eine Regierung." Diese notwendige

Grundmaxime des demokratisch-individualistischen Staates haben wir ja schon in mehreren Zusammenhängen kennen gelernt.

Die ständische Auffassung der Gesellschaft bedeutet dagegen notwendig: Mittelbarkeit des Verbältnisses von Einzelnem und Staat, fie bedeutet damit Selbstbestimmung des Staates und Aufbau der Besamtorganisation aus diesen in fich selbst bestimmten Teil-Organisationen (nicht unmittelbar aus Individuen). Wir wiederholen: Ständische Gliederung bedeutet Dezentralisation des staatlichen Aufbaues und Mittelbarkeit desselben. Im ftändischen Staate find nicht bie Atome (Bürger) zu bem Ganzen (Staat) zusammengesett, sondern bie Teilganzen (Stände) zu einem Gefamtganzen (Staat). In ihm find einerseits die Teilaanzen und Teilkräfte verselbständiat und nach Verwandtschaft ihrer eigenen Vestandteile in fich ausgeglichen Undererseits ift in ihm deutlich die und in Freiheit gesett. Banzheit aus Teilspftemen zusammengesett, also bezentralifiert in Erscheinung tretend. (Nämlich zum "Stand" gemacht.)

Die Dezentralisierung sagt ferner, daß die Herrschaft im Verhältnis der Stände nicht von unten hinauf, sondern von oben herunter weitergegeben wird. Der niedere Stand (seinem Vegrisse nach) de-legiert in icht eine Herrschergewalt nach oben, wie in der Demokratie, sondern er empfängt von der höheren Ganzheit jeweils seinen Ort und seine Eingliederung; nur sein Innenleben bleibt ihm frei nach dem Grundsah, "Gleichheit unter Gleichen".

Wenn nun die verhältnismäßige Sonderstellung der Stände bebeutet, daß diese ihr verhältnismäßig selbständiges und in sich beschlossens Leben leben, so heißt dies in organisatorischer Hinsicht nicht weniger als: daß alle zentralistische Regierung und Leitung, daß mit einem Worte der zentralistische Regierung und Leitung, daß mit einem Worte der zentralistische Beamtenstaat, wie wir ihn heute vor uns sehen, gegen die Natur der Gesellschaft ist und läßt uns die Krisse des Beamtenstaates, von der man heute mit Recht spricht, verstehen, die in dem ungeheuren, aber sür heutige Verhältnisse unvermeidlichen Unwachsen der Beamtenschaft besteht. Der zentralistische Staat ist entweder: 1. Der Staat des ausgeklärten absoluten Fürstentums, 2. der ebenso zentralistische Staat der liberal-konstitutionellen oder rein demokratischen Urt, und endlich 3. am meisten der zentralistische Staat des Sozialismus, sosen er nach dem Schema der Planwirtschaft gebacht wird. Se unverhältnismäßiger aber die Jahl der Veamten an-

wächst, um so unerschwinglicher, aber auch um so schwerfälliger und unbrauchbarer wird die ganze bureaukratische Maschine.

Werall, wo zentralistisch regiert wird, liegt eine atomistische Staatstonstruktion zugrunde, d. h. der Beamte ist Organ einer einzigen zentralen Staatsgewalt, die alles unmittelbar in sich begreisen will. — "Ein Volk, eine Regierung." — Daher: Viele Ve amte, Gliederung der Beamtengewalt vom Zentralkörper bis herab zum kleinsten Lokalkörper (am ausgebildetsten in Frankreich, am wenigsten in England, dessen Staat überhaupt noch am meisten ein Stüd Mittelalter enthält); daher grundsählich lauter solche Beamte, deren Wille von der höchsten Zentralgewalt aus bestimmt wird.

Dagegen bedeutet die ftändische Gliederung der Gesellschaft, indem fic jener Zentralgewalt die selbständigen ständischen Rörper an die Seite fekt: Einen Abbau des Beamtenwesens überhaupt, insbesondere einen Abbau des zentralistischen Beamtenkörpers. Im Ständewesen, im ftändischen Staate fällt Beamter und tätiger Führer grundfathierfür ein Beispiel. Der zünftige Handwerkslich zusammen! meifter ift gleichzeitig Beamter seines Standes, verwaltet seine Standesangelegenheiten, ja er ift auch teilweise zugleich Beamter seiner Stadtverwaltung (sofern die Gesamtheit der Zünfte Bestandteil der Stadt und ihres Regimentes war) — alles dieses dazu nebenamtlich! Der feudale Grundberr ift als Richter und Ritter gleichzeitig Beamter, überdies auch in seiner Eigenschaft als Verwalter eines nur lebenmäßig empfangenen Gutes. Ober in modernen Zeiten: Die vereinsamtlichen Vorstandsmitglieder ber Bewerkschaft, der Arbeiterkranken- und Unfallversicherungsanstalten find Beamte der Gewerkschaft wie Rrankenkassen, aleichzeitia Arbeiter. indem fie Leitungs- und Verwaltungsdienste beider ausüben; die Kartellmitglieder find gleichzeitig Beamte der Kartellorganisation, insofern fie Leitungs- und Verwaltungsarbeiten barinnen verrichten. Freilich baben auch diefe Beamten wieder ihre Schreiber, d. b. ihre Unterbeamten, ihre hauptberuflichen Organe: aber deren Wille wird nicht bestimmt vom Minister, sondern von dem Zunft-Rollegium, von ber Sondergenossenschaft, auch wird ein Teil der Arbeit ftets ehrenamtlich erledigt, was bei ber großen Staatsmaschine unmöglich ift.

Diese Erwägungen führen zu einer grundlegenden Einficht in das ganz andere Gefüge eines solchen Staates, in welchem die Stände als selbständige Körper erhalten bleiben und tätig find (statt von einer-

zentralistischen Gleichmacherei aufgesogen zu werden); eine Einsicht, welche ich so formulieren möchte: Im ständischen Staate ist die Veamtenart allen tätigen Führern des Standes gleich sam in die Glieder gefahren. Der Standbesorgt nicht nur seine Veamtengeschäfte (vorzugsweise nebenamtlich) durch die eigenen Standesmitglieder, wodurch der riesenhafte zentralistische Vamtenklüngel des Gleichheitsstaates (sei er absolutistisch, liberal oder sozialistisch), auf ein Mindestmaß verringert wird; auch die Geschäftssührung des Einzelnen selbst hat schon eine gewisse Veamtennatur, sosern der Junstgenosse beaussichtigt, beaustragt, eingesügt in eine Organisation arbeitet und wirtschaftet.

Geschichtlich ist zu bemerken, daß es nicht immer einen selbständigen politischen Beamtenstand von jener Ausbehnung, wie er seit dem aufgeklärten Absolutismus in Europa aufgekommen ist, gegeben hat. Ze mehr die Bersassungen und Staaten ihren ständischen Charakter gewahrt haben, um so weniger war ein eigener Beamtenstand vorhanden und fühlbar. Der eigene Beamtenstand ist daher nicht die höchste Errungenschaft der geschichtlichen Entwicklung, sondern ein Rückschritt gegenüber der ständischen Gliederung, Ehrenamtlichkeit und Sachgemäßheit.

Die segensreichen Wirkungen des Beamtenstandes in Preußen sind eine Erscheinung, die hier nicht abgeleugnet werden soll. Sie war aber nur dadurch möglich, daß sich die Beamtenkreise sowohl von dem mechanischen Zentralismus, als auch von der demokratischen, zentralistischen Abhängigkeit emanzipiert haben. Sie ersüllen ihre Ausgaden als: Ein Fachtollegium, das von höchster Rechtlichkeit, Pslichtteue und von einem gewissen Idealismus und Standesehre durchdrungen war. Auf die Weise überwand die Beautenschaft nicht nur dis zu einem gewissen Grade den Mietlingsgeist, sondern auch den Zentralismus — eben dadurch und insoweit, als es ein eigenes, selbständiges Fachkollegium wurde, sich als "Stand" zwischen Volk und Regierung (bzw. Wonarchen) schob.

#### § 32. Die Wechselburchbringung der Stände. Stellvertretung.

(Burüdführung der Stände aufeinander und Stellvertretung.)

Wo die Whicheidung der in unserer Tasel unterschiedenen Stände eine strenge und starre ist, wie so oft in der Geschichte; widerspricht dies der Natur der Gesellschaft. Denn die Stände sind in ihrer inneren geistigen Wesenheit nichts gänzlich in sich selbst Veruhendes, sondern haben nur eine verhältnismäßige Selbständigkeit, sind nur etwas beziehungsweise Eigenes — oder anders gesagt: Ihre Selbst

ständigkeit und Eigenheit ist begleitet von einer völligen Gegenseitigeteit, wechselnden Durchdringung. Rein Stand führt ein völliges Sonderleben, sondern: Jeder Stand ist in gewissem Maße auch der andere Stand. Diese Erscheinung ist von grundlegender Bedeutung. Sie ist es, die jede Art von Klassenkampf ausschließt, die selbst den Kampf der Stände schon als Ausdruck von Störung, Entartung kennzeichnet.

Der Nährstand ift überall zugleich politischer Stand, insbesondere auch Wehrstand. Dort, wo allgemeines Stimmrecht und allgemeine Wehrpflicht herrscht, ift dieses selbstverständlich, da jeder als volitisch vassiver oder aktiver Bürger tätig ift und in das Heer eintritt. Wo dann wie im Mittelalter, Zunftverfassung herrscht, ift es gleichfalls offenbar, da die Zünfte als solche eine bestimmte staatliche und örtliche Politik treiben (2. 3. gegenüber dem Abel) und bewaffnet find (die bewaffneten Bürger "Spiefbürger"). Auch wo abfolute Verfassungsformen herrschen, mussen sich diese Einflüsse durch die Machtstellung, welche den wirtschaftlichen Massen kraft ihres Gewichtes notwendig eigen ift, geltend machen, wenn auch in vermittelter Form. --Die unteren Stände der Handarbeiter geboren auch dem geiftigen Stande an — sofern sie eben durch ibre, wenn auch noch so dürftige Bildung, vor allem aber durch Religion und Moral an den böberen geiftigen Gütern ber Rultur teilnehmen. Nur fofern bie unteren Stände an den höchsten geistigen Gütern der geistig führenden Stände Anteil nehmen, sind fie Stände — wenn nicht, sind fie Fremdkörper in der Gesellschaft, abgesonderte Sklavenbaufen. Sa, gerade die innere Einheitsbeziehung zu den bochften geiftigen Gutern ber Rultur find das lette Kriterium einer Zeit, einer Verfaffung, eines politischen Spstems, einer Besellschaftsordnung. Wo diese Einbeitsbeziehung in so überwältigendem Maße bergestellt ist, wie im Mittelalter, da ift Kultur, da ift eine vollkommene Gefellschaft; wo fie fehlt wie die beutige Kluft zwischen Vildung und Unbildung zeigt — da ift die unvollkommenfte Gefellschaft, da ift Barbarei. Dem Wefen ber Gesellschaft entspricht es, daß auch die Landarbeiter und der ganze Nährstand als geistiger Stand gesehen eine innige (wenn auch nur vermittelte) Teilnahme an den geistigen Gütern der bochken Schichten zeigen, einen bellen Abglanz von Geistigkeit darstellen.

Der politische Stand ift Rährstand in dem Maße, als er in der

Volkswirtschaft den Dienst von "Rapital höherer Ordnung" tut, als 3. 3. die Anordnungen des Richters im handelsgericht, als die Handelsverträge des Staatsmannes, als die Verwaltungstätigkeit des Beamten "Wirtschaftsmittel" für den Raufmann und Gewerbetreibenben sind. Wo Rechtssicherbeit berrscht, wo eine sichere, vernünftige Verwaltung dem Wirtschafter alle Mittel darbietet, die er aur 216widelung wirtschaftlicher Beziehungen mit anderen braucht, ba ift "Recht", "Staat", "Verwaltung" überall ein "Wirtschaftsmittel", ein Rapital von größter Bebeutung, aber ein nicht im Wirtschaftsgang felbft bergeftelltes Rapital (baber "Rapital böberer Ordnung"1). Man kann in diesem Sinne sagen, daß der politische Stand der aktivste Nährstand ift, allerdings nur mittelbar. Wo er diese Bestimmung nicht erfüllt, da ift etwas trank an ihm: Bestechlichkeit ober farre Autoritätssucht, bureaufratisches Wefen u. bgl. Der politische Stand ift auch aktivster Wehrstand, insofern die Leitung der Politik über Rrieg und Frieden entscheidet und Huter oberfter Ganzheit ift. — In geistiger Hinficht endlich ift der politische Stand sowohl Zuschauer als auch hervorbringender Teilnehmer. Buschauer, sofern der Staatsmann für das Geiffige seiner Zeit empfänglich sein muß, um es organifieren zu konnnen (wie feines Berufes ift); ferner aber auch felbft aktiv eingreifend, indem er das Wertvolle und Große organisatorisch fördert, das andere fich felbst überläßt oder sogar zurückbrängt und unterbrückt.

Der schöpferisch-geistige Stand ist am meisten den anderen Ständen entrückt. Iwar ist er die letzte Quelle von allem, von Wirtschaft, Sechnik, Organisation und allem höheren Lebensinhalt, aber all dieses nur vermittelt. Der rein theoretische Mathematiker z. V., der die Formeln sindet, mittels derer man beim Vrüdendau die nötigen Verechnungen durchsührt, ist dem Vrüdendau-Handwerk und jeder Technik sern; gleichwohl ist er die ermöglichende Ursache jener Verechnungen. Und so allgemein: Indem der schöpferisch-geistige Stand die Lebensordnung gibt, indem er die sittlichen Werte bestimmt und sortbildet, ist er die letzte Quelle auch jeder staatsmännischen Tätigkeit. (So ist der geistige Stand, noch mittelbarer als der politische, aktivster Rährstand.)

Berade zum politischen Stande ift die Beziehung eine innige, indem

<sup>1</sup> Räheres barüber s. in meinem "Fundament der Volkswirtschaftslehre", 2. Aufl. Jena 1921. § 10, 4.

dieser die Ideen des schöpferischen Geistes übernimmt und in die Lebensordnung organisatorisch einpflanzt. Daber benn auch die Arbeit bes großen Politikers teils ein Rampf gegen fremde, teils ein Rampf für die eigenen Ideale ift — Ideale aber, die nicht felbst geschaffen find. Die Glieder des geistigen Standes find nicht durch und durch schöpferische Menschen (man darf da nicht nur an Buddha und Christus denken), sondern in vielen Seiten ihres Lebens durchaus nur Teilnehmer und Nachahmer. So der Forscher, der auf seinem eigensten Bebiet zwar felbständig schafft, im übrigen aber als Lebrer 3. 3. vorwiegend darstellende, wiederholende geistige Arbeit verrichtet, als Mensch vielleicht ein Philister ist. Er bat daber sowohl an den Verrichtungen bes Nährstandes wie des politischen Standes Unteil und gebort nur mit einer Seite seines Wesens dem bochsten, schöpferischen Stande an. Der bochfte geiftige Stand besteht, wie oben gesagt, nur uneigentlich als Stand, da er nie wirklich handelnder oder gar zünftiger Stand wird.

Um größten ist der Abstand und die Kluft zwischen dem Handarbeiterstand (niederen und auch böberen) und dem Stande der Weisen. Die böchste Weisbeit ist dem gewöhnlichen Menschen unerreichbar. fie besteht für ibn förmlich nur in der Potenz, nur durch Verehrung und Sehnsucht kann ber Niebere an dem Höheren teilnehmen; was am besten verwirklicht wird durch gläubige Nachfolge, durch freiwillige Unterwerfung unter die (geiftige) Autorität. Umgekehrt besteht der niedere Nährstand für den rein geistigen Menschen nur als gleichsam äußerlicher Genoffe, als Mitmensch schlechthin, als Rind, als ein so primitives Wefen, daß es saft jenseits unmittelbarer Verftandigung liegt. Von den beiden außerften Ständen gilt, daß fie einander gleichsam nur vom Hörensagen kenn en, ber eine für ben anderen fast nur Poteng ift. Go liegen die Dinge ja auch im Organismus, wo zwar alles auf das genaueste zusammenhängt, aber zwar wohl Magen und Darm, Verdauung und Blut, nicht aber Verdauung und Gehirntätigkeit einen unmittelb ar en Zusammenhang haben, sondern nur einen überaus vermittelten.

Platons Staat wird der oben gesorderten, der Natur der Dinge entsprechen Wechseldurchbringung der Stände nicht gerecht. Er hat die grundsähliche Schwäche, daß die bodenbedauende und erwerbende Bevölkerung gänzlich vom Wassengebrauch, von dem Kriegerstand, ausgeschlossen ist. Dadurch entsteht eine Klust und Trennung, ein Stud von Kaste, das die politische und geistige Einheit wesentlich siört.

Die geschilderte Wechseldurchdringung der Stände bedeutet bem Brundzuge nach eine Art Reduzierung ber Stände aufeinander (allerdings nur einer Neigung nach, die niemals gang erfüllt werben kann, denn sonft ware ja die demokratische Homogenität und Gleichmacherei möglich). Man kann dieses so ausdrücken: "Jeber Stand ift Wehrstand" in der Stunde der Not oder gar im Staate der allgemeinen Waffen- und Wehrpflicht. "Jeder Stand ift Nährstand" im Staate der allgemeinen Tätigkeit und nütlichen Eingliederung in das Ganze. Rur die Zurüdführung der unteren Stände auf die bobere und bochfte Beiftigkeit der oberften geiftigen Spiken ift um so schwieriger, je unerreichbarer die bochfte Vildung ber Menge ift. Immerbin aber gilt im Staate ber allgemeinen Bildung, der bochften Durchgeiftigung, die möglich ift, mit dieser Einschränfung auch ber Sat: "Beder Stand ift Lehrstand", — allerdings nur, wie gefagt, soweit er an der boberen Beiftigkeit teilzunehmen vermag, und diese Beiftigkeit bann reproduzierend weiter-Wenn oberflächliches Aufklärertum und margiftischer Soziagibt. lismus glauben, durch die Vermehrung der Vildungsmittel und Verbesserung der Erziehung alle Menschen auf die Stufe bochfter Vildung au bringen, so ift dies nur ein Beweis dafür, daß die Vertreter biefer Lebre felbft zur bochften Vildung nie aufgestiegen find. Ginen schlimmeren Irrtum, eine ärgere Verkennung ber menschlichen Seele, einen größeren Mangel an Menschenkenntnis kann es kaum noch geben.

Die geschilberte Wechseldurchdringung und Reduzierung der Stände ift auch die Urfache für die weitgebende Fähigkeit zu gegenseitiger Stellvertretung ber Stände in ihren Verrichtungen. Wer je fich mit dem Studium des Organismus abgegeben hat, weiß, daß für verlette und ausaefallene Teile und Organe andere beren Verrichtungen übernehmen. a. B. übernehmen für zerftörte Sprach-Zentren oder Bewegungszentren der linken Gehirnhälfte die rechten den Dienft; oder: für einen etwa wegen Krebstrankbeit entfernten Magen übernimmt der Darm die Verdauungsarbeit des Magens. So auch im gesellschaftlichen Organismus. Jeder Stand übernimmt unter aewissen Bedingungen, wie fich schon ergab, die Verrichtungen bes Wehrstandes als "das lette Ausgebot"; jeder unter Umftanden die Verrichtungen des regierenden Standes (des politischen Standes), wie Die Geschichte ber Revolutionen zeigt, in benen fich regelmäßig bisber 16 Spann, Der mahre Staat. 241 ausgeschlossene Stände der Regierung bemächtigen: Jeder herrscht oder dient. Jeder Stand ist ohnehin immer auch dis zu einem gewissen Grade Nährstand (schon als "Rapital höherer Ordnung").

Freilich hat diese Stellvertretung ihre Grenzen, aber wie biegsam diese sind, zeigt die Geschichte bei allen Umwälzungen gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher, geistiger Art. (3. 3. wenn bei einer Resormation der Laienstand die Priesterverrichtungen übernimmt.) Was wir serner während des Krieges als "Ersah" in der Wirtschaft kennengelernt haben (die Stellvertretung einer Ware, eines Rohstosses durch den anderen) und alle Verechnungen über die Einschließung der Mittelmächte, über den U-Vootkrieg usw. zuschanden machte, besteht auch bei allen anderen gesellschaftlichen Erscheinungen in hohem Maße und ist nur möglich durch die innere Einheit und Wechseldurchdringung aller Lebensbereiche und in der Folge auch aller Stände.

# § 33. Die geschichtliche Bewährung der ständischen Auffassung der Gesellschaft.

Ift unsere Auffassung von dem Wesen der Gesellschaft richtig, wonach sie in geistige Schichten gegliedert, und des Staates, wonach er von Natur auf der Grundlage dieser geistigen Schichtung in ständische Schichten gegliedert ist, so muß die Geschichte zeigen, daß sie überall im letzen Grunde nur ständisch gegliederte Staaten wie Wirtschaften vorsindet und andere Zustände unhaltbare, krankhafte Verbildungen und Verwischungen darstellen, die gegen die Natur der Sache sind.

Ich möchte die Behauptung aufstellen, daß die Geschichte in Wahrheit nur ständisch gegliederte Staaten kennt und daß die Verwischung der Stände durch demokratische Staaten niemals wirklich gelungen ist. Sowohl die politische Utomisierung (Demokratie) wie die wirkschaftliche Utomisierung (Rapitalismus) sind, weil gegen die Natur der Dinge, in der Geschichte immer nur teilweise gelungen. Die demokratischen und kapitalistischen Wellen, die über ermattete und erstarrte ständische Ordnungen immer wieder in der Geschichte hereindrachen, vermochten in Wahrheit stets nur andere und losere ständische Vindungen an die Stelle alter und strenger zu setzen, niemals aber vom Ständischen, Korporativen eigenklich loszukommen! Unsere individualistisch eingestellte Geschichtschung (ebenso wie die allzu römisch-rechtlich eingestellte deutsche Rechtsgeschichte) hat dafür freislich bisher keinen Vlid gehabt, sie kennt das Ständische nur in der

Form des ausgeprägten Lehens- und Feudalwesens, sieht es in seinen loseren, freieren Formen gar nicht und wird daher die solgenden Behauptungen wohl ungnädig aufnehmen.

Ausgeprägt ftändischen Bau des Staates und der Gesellschaft zeigen: Das alte Iran' und Persien'; Sparta; Alt-Rom und Spät-Rom; auch der altgermanische Staat (worüber noch zu sprechen ist) und das Mittelalter. Was als ein ausgezeichnetes Merkmal nu des Mittelalters betrachtet zu werden pflegt, die ständische Gliede rung, ist in Wahrheit ein durchgängiges Merkmal aller Geschichte, aller Völker.

Das Urteil über ben mittelalterlichen Staat wird heute leider durch die herrschende Theorie Hallers (Restauration der Staatswissensch., 1816) getrüdt. Es bedarf aber nach allem Vorangegangenen wohl keines Wortes mehr, daß die "patrim on iale Theorie" Hallers, wonach der mittelalterliche Staat in lauter Privatverträge aufaulösen sei swodurch er ja eigentlich kein Staat mehr warel) von Grund auf irrig ist; diese Aussassischen zusenklich kein Staat mehr warel) von Grund auf irrig ist; diese Aussassischen Jusammengelest ans war individualistischer Art als aus lauter Privatverträgen zusammengelest ans Wahr ist, daß der mittelalterliche Staat ganz im Gegenteil aus lauter nissen der Aussassischen Verhältnissen, nämlich Verhältnissen der Stände und Körperschen, nämlich Verhältnissen der Stände und Körperschen, nämlich Verhälten lissen der Stände und Körpersche, daß dieses nach individualistischem Begrisse überhaupt nicht mehr eristiert — Lehensrecht, zünstige Rechtsverhältnisse das Privatrecht so überbedt, daß dieses nach individualistischem Begrisse überhaupt nicht mehr eristiert — Lehensrecht, zünstige Rechtsverhältnissel (Bgl. unten S. 252; vgl. v. Below, Der deutsche Staat im Mittelalter, 1914. Im atomistischen Banne sind auch die hervorragenden Arbeiten von Below, Territor. u. Stadt, Hist. Vibl. 11, und hinhe, Staatenbildung, Otsche Bücheei 100/101.)

Den Versuch atomistischer Gleichmacherei und zentralistischer Verwischung der Stände zeigen dagegen alle Zeiten der Demokratie und des Kapitalismus: Das Athen des Perikles und der Nachfolgezeit, wo die Demokratie sich durchsekte (der Ansang wurde schon mit der Versassung Solons gemacht); das demokratische, zum Teil auch das absolutistische Rom; das absolute Fürstentum der Austlärungszeit; das liberal-kapitalistische Zeitalter vom Veginn der französischen Revolution an. In Athen und Rom ist aber das Junst- und Klassenwesen nie ganz beseitigt worden, die gleichmacherische Demokratie konnte den inneren Vau der Gesellschaft in Wahrheit nicht ganz umbringen (wohl aber die ganze Entwidlung und Kultur jener Epochen vernichten); das ausgeklärt-absolutissische Fürstentum sodann hat in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. dazu W. Schult, Staatslehre und Staatsleben der alten Franier. Bb. 6 der Sammlung "Herdslamme", Wien, Verlag Wila, 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davon gibt Dropfens Geschichte Alexanders d. Gr. Zeugnis. Jest f. Hüfing, Jahresbericht des Instituts f. Osten u. Orient. Id. II. Wien 1918.

großen Resten des Feudalwesens, serner im Zunstwesen und selbst im nur privilegienmäßig errichteten merkantilen Industriewesen (weil es ja nur privilegienmäßig in Sonderstellung, nicht Gleichstellung erdacht wurde) große Stücke skändischer Gliederungen stehen lassen, ja schaffen müssen; sogar das zentralistische Beamtentum hat bei ihm den Charakter einer Übertragung der ausübenden Fürstengewalt an sachmäßig geschulte Kreise, die Beamten, gleichsam ein Fachkollegium mit skändischer Neigung annehmen, also eine gewisse Umbiegung des gleichmacherischen Zentralismus gegen seinen Willen ersahren müssen (wie schon oben S. 237 dargetan).

Am meisten im bisherigen Verlause der Weltgeschichte hat die französische Revolution und die ihr solgenden weiteren liberalen Revolutionen und Resormen in Europa mit der ständischen Gliederung aufgeräumt. Aber mit welchem Elend der Arbeiterklasse, mit welchen Verwüstungen alles Geistigen, aller inneren Rultur wurde das erkauft? Dennoch, es zeigt sich, daß selbst solche barbarischeste Anstrengungen die innere Natur nicht ganz erstiden konnten. Politisch haben die Wahlprivisegien der besissenden Gruppen (Zensus, Rlassenwahlrecht) eine Art Ersat für ständische Gliederung geschaffen und wo das später wegsiel, mußten es die Wahlkliquen gewisser Gruppen tun, wie sich besonders an dem Veispiel Amerikas zeigt. Noch mehr haben die wirtschaftlichen Vildungen (Gewerkschaften, Rartelle, Ronzerne) zur Gewinnung ständischer Vindungen gedrängt, wie wir später sehen werden (s. unten S. 246, 255 ff.).

Nicht nur die allgemeine Staatengeschichte aber, auch die Wirtschaftsgeschichte zeigt, daß (mit einziger und, wie wir eben sahen, auch nur teilweiser Ausnahme der letzten hundert Jahre) zu allen Zeiten nur ständisch abgestufte Wirtschaftsordnungen bei den Völkern bestanden — eine Wahrheit, die unsere liberale, atomistisch verblendete Geschichtschreibung der neuen Zeit noch nicht entdedt hat, die aber geradezu an der Obersläche liegt, wenn man nur einmal die innere, zuletzt notwendig auf Gliederung, Zusammensassung gestellte Natur von Wirtschaft und Gesellschaft erkannt hat.

Weder die urkommunistischen Gesellschaftsordnungen, wie sie Lave-lep-Vücher, Morgan, wie sie Engels und Marx, Rautsky, Bebel und andere angenommen haben, bestanden jemals; noch eine der kommu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Ureigentum. Leipzig 1879, Verlag Brodhaus.

Die Urgefellschaft, deutsch von Eichhoff u. Rautsky. Stuttgart, 1908, Verl. Diet.

nistischen Wirtschaftsverfassung selbst nur ähnliche Ordnung, wie sie etwa in der deutschen "Markaenossenschaft" nach der bis vor kurzem berrichenden Lehre gegeben fein follte (gleiche Bodenanteile, "Gewanne", die periodisch neu aufgeteilt werden, um Besitzverschiedenbeiten zu verbindern) baben fich vor der fritischen Quellenforschung behaupten können. Dopich' hat nachgewiesen: Daß jene kommuniftenartige Markgenossenschaft nicht bestand, baber keine "Gleichbeit" der Gemeinfreien (nicht wirtschaftlich, aber auch nicht volitisch) vorbanden gewesen ist; daß vielmehr grundherrschaftliche und reichgeglieberte wirtschaftliche Abstufungen schon in der Urzeit bei den Germanen aeberrscht baben, ebenso schon in der Urzeit ein Abel als volitischer Stand vorhanden war; daß ferner (im wirtschaftlichen Sinne) ftabtäbnliche Vororte und Märkte bereits in der Urzeit selbst in Innerbeutschland vorhanden waren, daß daber die wirtschaftlichen Grundlagen der germanischen Ordnungen nicht rein agrarischer Art gewesen find, vielmehr freie Gewerbe, Geld, handel nachgewiesen werden tonnen, und daß nicht einmal auf den großen Gutsberrschaften wirklich die geschlossene Hauswirtschaft (Naturalwirtschaft) durchgeführt war2; in geistiger Hinficht sodann die Bedeutung eines eigenen Driefterstandes. Auch wenn man Dopschs Forschungen steptisch beurteilt, so bleibt in den reichen Gliederungen der Freien und Unfreien, und namentlich im Gefolgschaftswesen und Rult entscheidend viel Ständisches zurud. — Daß andererseits in Persien, Athen und Rom gunftige Binbungen und andere wirtschaftliche Gliederungen ftändischer Art ftets anzutreffen find, ift in der Wirtschaftsgeschichte ohnebin bekannt und felbftverftändlich. Das Gleiche ailt für die primitiven Völker in der Völkerkunde, bei benen, weil es die Natur der Sache eben nie auläft, in keiner Form Rommunismus, wirtschaftliche ober politische Bleichheit je anzutreffen ift, sondern stets und ausschließliche Bliederungen, fändische Gruppenbildungen.

<sup>1</sup> Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwidlung, I. Teil, Wien, 1918, II. Teil ebenda 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Vorhandensein stadtähnlicher Vororte ist vielleicht quellenmäßig das am wenigstens gesicherte Ergebnis Dopschischer Forschungen; dafür spricht um so mehr die wirtschaftliche Logik, welche volle Geschlossenheit der Hauswirtschaft nicht gelten lassen kann, daher gewerbliche und marktähnliche Zentren notwendig sordern muß. Bgl. auch Schlüter, Art. Stadt, § 4; Geeliger, Art. Stadtverfassung § 5, 1; W. Stein, Art. Handel, sämtl. im Reallerik. d. germ. Altertumsk., Straßb. 1913—1919.

<sup>\*</sup> Max Schmidt, Grundriß der ethnologischen Volkswirtschaftslehre. 1. 38b. Stuttgart 1920.

Wohin sich auch der Blid in der Wirtschaftsgeschichte wendet, überall zeigt sich im letten Grunde, daß Gliederungen, Abhängigkeiten, ständische Vindungen aller Art es sind, welche die Wirtschaftsgeschichte von Anbeginn der Zeiten erfüllen. Dies kann gar nicht anders sein, es liegt im innern Wesen der Sache, in der Subskanz der "Dinge", welche Wirtschaft und Gesellschaft ausmachen, ebenso wie es in der Natur eines entwidelten Organismus liegt, aus geschiedenen ungleichen Organen und Gliederungen zu bestehen, nicht aus einer homogenen Menge.

Die rein geschichtliche Vetrachtung erhärtet so ein Ergebnis früherer theoretischer Untersuchung. Rommuniftische Ordnungen sind nur in äußersten Grenz-Juständen den der Gesellschaft und Wirtschaft möglich, nämlich dort, wo eine ungeheure geistige Vereinheitlichung anzutressen ist, die aber dann naturgemäß auch auf einen engen Kreis von Menschen beschränkt erscheint. So in den Urchristengemeinden, in manchen mönchischen Verbänden, Orden und sonstigen Vrüderschaften besonderer Urt. Nur dort, wo Einsicht, Gesinnung, Wille und Charakter im engsten Kreise ein unerhörtes Maß von Übereinstimmung und Einheit erreicht haben, nur dort ist geschichtlich wie begrifflich Kommunismus und damit wahre Gleichheit möglich — "Unter Freunden ist alles gemein."

Wenn etwas geeignet ist, diese Wahrheit zu bestätigen, so ist es die Entwidlung der heutigen kapitalistischen Gesellschaft selbst. Diese rist mit Gewalt alle ständischen Schranken nieder (besonders in Frankreich) und doch mußte sie teils sehr Vieles gegen ihren Willen stehen lassen, teils bildete sich aus dem selbstgeschaffenen Wirrwarr kraft innerer Gesekmäßigkeit eine neue organische Gliederung heraus. Innungen, Iruderladen und manche andere zunstähnliche Verbände konnten nie völlig beseitigt werden. Der sreie Wettbewerd auf dem Weltmarkt, den erst der Freihandel gebracht hatte, konnte nie verwirklicht werden (wo es scheindar der Fall war, haben Frachtenschut, Steuerschut, Sudventionen, Aussuhrprämien und Verwaltungsschutz aller Urt die Zollfreiheit wieder ausgehoben, d. h. wieder neue Sonderstellungen, Vindungen, Gruppierungen geschaffen). Aber das Wunderbarste ist dieses: Inmitten des heftigsten freien Wettbewerdes haben sich auf Seiten der Unternehmungen die

<sup>1</sup> Siehe oben G. 188 ff., 228.

Rartelle und kartellähnlichen monopoloiden Gruppierungen; auf Seiten der Arbeiter die

Gewerkschaften und gewerkschaftähnlichen Verbände gebildet und haben so, ehe noch eine eigenkliche Lüde großen Stils entstehen konnte, selbstätig wieder neue ständische Gliederungen an die Stelle der alten, verlorenen und zerstörten gesett — allerdings Gliederungen, die nur vorläufig und wild gewachsen sind, statt der planmäßigen der früheren Zeit. Der gleich macherisch-atomisstische Wettbewerb hat nirgends ein völlig atomisstisches Nebeneinander, noch völlige Freiheit der Teile hervorbringen oder erhalten können, sondern überall zusammenfassende Vindung und Gliederung bewirkt.

Ob das Auge auf die Gegenwart oder die Vergangenheit blickt, überall findet es Staat und Gesellschaft in Wahrheit nur als ständisch gegliedert vor, daran konnten die immer wiederkehrenden kapitaliskischen Einbrüche, die in der Wirtschaftsgeschichte zu beobachten sind (die Einbrüche der individualistischen Spochen) nichts ändern. Und warum ständisch? Weil, um diesen Gedanken stets aufs Neue zu wiederholen, geistige Verschiedenheit in der Gesellschaft waltet, weil aus den letzen geistigen Verschiedenheiten auch verschiedene Lebensausgaben, Lebensrichtungen und daher verschiedene Grundstellungen in freier geistiger Gemeinschaft solgen. Diese verschiedenen geistigen Grundstellungen bilden dann die Unterlage für jene Gliederung, Abstufung, organische Zusammensassung, welche die "Stände" ausmachen.

Die ständische Gliederung ist so eine Grundtatsache aller gesellschaftlichen und staatlichen Geschichte, sie ist jener Fels, an dem sich die Brandungen individualistischer, liberaler, demokratischer und (welch eine Llugeheuerlichkeit der Wortzusammensehung!) sozial-demokratischer Wogen notwendig brechen muß — heute ebenso, wie es schon hundertmal in der Geschichte geschah. Wenn die Wogen nicht brechen, bricht der Fels, d. h. die Gesellschaft selbst, der Geist, der in ihr wohnt als Gesittung und Kultur — auch das geschah schon östers in der Geschichte, wie die Volschewikenrevolutionen lehren, die Griechenland vernichtet haben.

í

į

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pöhlmann, a. a. O. (vergl. oben S. 197).

### § 34. Die fünftige Gestaltung der Stände.

I. Die wirtschaftlichen Stände.

Die wichtigste Frage der Neuordnung der Gesellschaft auf ständischer Brundlage ist heute die Ordnung der wirtschaftlichen Stände, im Mittelalter und Altertum dagegen war stets die Neugestaltung der politischen, der mehr geistigen Stände das Wichtigste gewesen. Heute rücken die rein wirtschaftlichen Stände in den Vordergrund, nicht weil die wirtschaftliche Frage an sich die bedeutendste wäre und so recht eigentlich die geschichtliche Entwickung bestimmte, sondern weil in einer individualistischen Gesellschaft, in der die Wirtschaft sich selbst überlassen ist, dieser breiteste Vereich des Lebens einer schlimmen Verwahrlosung ausgeliefert ist.

Die ersten Erfordernisse der künftigen Gestaltung der wirtschaftlichen Stände sind folgende. Zunächst, daß die Entwicklung überall an das schon jest Vorhandene org an isch und planmäßig anknüpse; und serner, daß die zu erstrebenden ständischen Gliederungen von Anbeginn nicht erstarren und in eine Art Geburtsadel oder Geburtsuntertänigseit ausmünden, sondern die Freiheit des Überganges vom niederen zum höheren Stande wie die Notwendigseit der Zurücksührung vom höheren auf den niederen Stand grundsäslich-gewahrt werde.

Die leibhaftige Hauptfrage aber, das Um und Auf der wirklichen Neugestaltung der Dinge, ist dann die: Welche innere Ordnung den Ständen entsprechend dem Wesen des Standes gegeben werden solle? Wir haben hier früher den allgemeinen Grundsat "der loderen Gemeinsamteit", der "abgestuften, der zünftigen Genossenschaftlichkeit" als den dem Wesen des Standes angemessenen gefunden. Diesen Grundsat gilt es nun, näher zu bestimmen und auf die heutige Wirklichkeit anzuwenden.

Iwei Punkte stehen hier im Vordergrunde: Der innere und äußere Aufbau der zünstigen Genossenschaften der Zukunft und die Eigentums-Ordnung. Wir betrachten zunächst die letztere.

#### A. Die Eigentumsordnung im ftändischen Staate.

Für die zünftigen Genoffenschaften selbst folgt aus allem Visherigen (und es wird später noch erhärtet werden), daß sie ihrem Wesen nach Verufsstände, Verufsgen jen schaften sein müssen. Für den Eigentumsgrundsat, der sie beherrscht, ist folgende Uberlegung

maßgebend. Der Stand ift ein großer Rreis von Menschen, in welchem volle Gleichbeit unmöglich ift. Danurunter wahrhaf. ten Freunden alles gemein fein kann, so kann ber (nur bei voller innerer Gleichbeit vollziehbare) kommunistische Eigentumsbegriff innerhalb bes Standes keine Anwendung finden. Das heißt aber andererseits: Das Privateigentum kann zwar nicht eigentlich abgeschafft werben; es muß jedoch einen ber ftändischen Solidarität entsprechenden gemeinnützigen, zur Gemeinfamteit hinzwingenden Einschlag erhalten. Denkt man die "abgestufte," lodere Bemeinsamkeit", die wir als im Wefen des Standes gegrundet saben, nach allen Seiten bin zu Ende, so ergibt sich, daß die Ganzbeit bes Standes keine ftreng einheitliche ift, sondern wirtschaftlich in recht unterschiedlichen und abgestuften Individualitäten (sowohl den Betrieben wie den Wirtschaftszweigen nach) zur Erscheinung kommt und auch geiftig durch die weiten individuellen Unterschiede hindurchgebt. Daber soll die Verwaltung des Eigentums dem Einzelnen übertragen, aber vom Unterverbande und -ftande (den Teil-Bangen) wie zulett von der staatlichen Ganzbeit überwacht werden — ein ständisch und staatlich beschränktes Privateigentum. Wir erlangen damit als ersten allgemeinen Satz zur Rennzeichnung der ftändischen Eigentumsordnung:

1. Es gibt formell Privateigentum, ber Sache nach aber nur Gemeineigentum, indem das Privateigentum der Einzelnen auf die Teil-Ganzen (die Stände), das Eigentum der Teilganzen auf die übergeordneten Ganzheiten (Standesverbände) und zuletzt auf das letzte Ganze, den Staat, hingerichtet ift.

Daß das Eigentum der Form nach Privateigentum sei, entspricht der großen individuellen Verschiedenheit, die innerhalb des Standes waltet, und entspricht der großen Veweglichkeit und Lebendigkeit, die der Körper der Wirtschaft in jedem Augenblide gemäß der Entwidlung von Volkszahl, Marktgröße, Rapitalreichtum, Technik und Verbrauchsgewohnheiten hat und gewähren muß. Die Hinzwingung der privaten Eigenmittel zu gemeinnüßiger Verwendung entspricht dem unumstößlichen Grundzug von Gemeinsamkeit, welches das Wesen des Standes sowohl in seinem eigenen inneren Ausbau wie in seiner Stellung zur Ganzheit des Wirtschafts- und Gesellschaftskörpers bestimmt.

Der Zwang zu gemeinnütziger Verwaltung des Privateigentums kann geschehen: a) In bloß verneinender, abwehrender Weise, so daß

die offensichtliche gemeinschädliche Unwendung verboten oder bekämpft wird.

Hierfür einige beispielsweisen Hinweise: Verweigerung von Patenten, Muster- und Markenschutz für gemeinschädliche Erfindungen, Muster, Warenarten; schwere Besteuerung von unzweiselhaft minderwertigem, untünstlerischem oder unsittlichem Luxus, und noch allgemeiner: Planmäßige Einwirkung auf den Verbrauch in dem Sinne, daß ein vernünstiger, schlichter und zwedmäßiger Massendrauch überall angestredt werde. (Denn Wirtschaft ist einmal das Gleichgewicht von Erzeugung und Verdrauch — nicht bloß Erzeugung!) Dies ist nicht nur durch eine entsprechende Gestaltung des Steuerwesens anzustreden (während disher das Steuerwesen allzusehr von der Bequemlichseit der Finanzminister bestimmt war). Die Zudersteuer, Salzsteuer, Mahlsteuer, Fleischsteuer, Torsteuern sind Schandsleden einer richtigen Verdrauchssteuerpolitik. — Außer den seuerlichen Mitteln sind sodann auch die Mittel der Verwaltung im weltesten Sienne anzuwenden, welche Gewerden, die im Sinne eines schitzen, erwünschten Verdrauchswesens liegen, entgegenkommt und andere erschwert oder zurückdräget. (Islie, Eisendahntarise, Postvorschriften und ähnliche Mittel sind hierzu heranzuziehen.) Endlich: Auch die Verwertung des rein geistigen Eigentums ist in gleicher Sinsicht zu beeinslussen, z. 3. indem Theater-, Kino- und Mustausschlichungen unter die Aussischen Fachbeiräte gestellt werden.

b) Außer in solcher abwehrender Weise, ift der Iwang zu gemeinnühiger Verwendung des Eigentums auch in positiver, tätiger Weise auszuüben. Die Kriegsgesetzgedung hat ja Veispiele für solche Gebote des Staates an die privatwirtschaftliche Tätigkeit genug gedracht: Der Andauzwang für die Landwirtschaft, der Einstellungszwang von Arbeitslosen während kritischer Zeiten für die Gewerde, Gedote und Verbote an die Gewerde Vestimmtes zu erzeugen, anderes nicht, bestimmte Rohstosse zu verwenden oder nicht zu verwenden; besonders sodann die Mieterschutzordnung, und viele, viele andere Fälle. Denken wir uns aber den größten Teil der Wirtschaft zünstig, genossenschaftlich geführt, dann ist es klar, daß die ständischen Forderungen, Auflagen und Verbote zugleich einen Zwang zu einer zünstig-gemeinnühigen Anwendungsweise des Privateigentums in sich schließen.

Den angestrebten Zustand zu verwirklichen (daß alles Privateigentum nur der äußeren Form nach Privateigentum sei, der Sache nach durch den Iwang zu gemeinmütiger Verwendung Gemeineigentum) wird stets ein Ideal bleiben, das an allen Punkten des Vesites und seiner Verwendung schwerlich je erreicht werden wird. Noch weit mehr hinter dem Ideal muß aber die sozialistische Konstruktion zurückbleiben, die alle Erzeugungsmittel in Staatseigentum überführen will.

Denn damit wird das Gesamtsapital atomisiert und d. h.: getötet; die Privateigentumssorm (neben der direkt genossenschaftlich-ständischen) gewährleistet aber Leben und Anpassung. Die gemeinnützigen,

genoffenschaftlichen Einwirkungen der oben genannten Art werden dieses Leben manchmal beschneiden, aber nicht abtöten. Zu bedenken ist serner, daß die Beeinfluffungen des Privateigentums wieder vielfältiger Art, d. h. nicht nur staatlicher, sondern auch gemeindlicher und zünftig-genoffenschaftlicher, also lokaler Art sind.

Als Folgerung aus diefen Betrachtungen ergibt fich:

2. Das Privateigentum erlangt durch gemeinnützige Beeinflussungen das innere Gepräge des
Lehens, wenn es auch der Form nach nicht als Lehen gegebenwird, sondern Privateigentum bleibt. Dieser Sat ift scheindar eine
Tautologie zu dem vorherigen, aber in Wahrheit soll er den Unterschied unserer Eigentumsauffassung von der Auffassung als Staatseigentum klarmachen. Das Eigentum sei grundsählich nicht AllGemein-Eigentum, sondern im grundsählichen Sinne des Wortes:
Lehen, d. h. es ist nur Eigentum, dessen gemeinnützige Verwalttung (durch das Obereigentum der Gesamtheit) bewirft werden soll,
das aber nicht auch von der Ganzbeit selbst verwaltet wird.

Nach dieser Auffassung wohnen im ständischen Eigentumsbegrisse zwei Elemente: Einmal das Gemeinnützige, der Dienst am Ganzen; und sodann das Subjektive, der Dienst an sich selbst, der Eigennutzen, welcher der konkreten Stellung des Gutes und Besitzes, seinem Verbältnis zu dem Nutzenden einen ganz anderen Untergrund verleiht. Das Gut soll auch mir dienen, es soll daher meiner Hut und Hörigkeit anvertraut sein; so ist es mit mir doppelt verwachsen. Der erste Punktschließt die gemeinnützige Regelung des Eigentumsgebrauches in sich, der zweite die besondere Vindung an eine bestimmte Person, die private Form des Vesitzes. Alle beiden Elemente aber nehmen an dem Ehrenpunkte teil, der darin liegt, daß die Ganzheit mir ein Eigentum anvertraut, zu Lehen gegeben hat. Daher Ehre nun ein Hauptbegriss der Personen aller Stände- und Lehenszeit wird.

Siel ift, daß das Ich-Artige, Private nur Form, das Gemeinnützige aber bestimmender Inhalt werde; dann erst ist die lebendige Verweinung beider Seiten der Wirklichkeit in der Eigentumserscheinung gelungen.

3. Neben der Form des Privateigentums sind auch Formen des lehensmäßigen Eigentums unmittelbar, d. h. inrechtlich-technischem Sinne auszubilden. Die lehensartige Beeinflussung des Privateigentums in dem mittelbaren Sinne, daß der willkürliche, subjektive Gebrauch desselben durch Auflagen und Vorschriften aller Art eingeengt wird, liegt längst im Sinne der neueren Entwicklung, seitdem der Gipfel individualikischer Wirtschaftsauffassung überschritten und die Sozialpolitik im Vordringen ist.

Die Entwidlung gebt aber weiter: feit kurzem liegt bereits eine ganze Reihe von Anfähen vor, auch in rechtlich-technischem Sinne ein mobernes Lebensrecht auszubilden. Das Erbbaurecht, das Rentenaut, das Heimftättenrecht find deutlich lebenmäßige Rechtsformen; auch die genoffenschaftlichen Eigentumsformen, wie g. 3. gemeinsame Maschinenbenützung, Rredit und Verficherung auf Begenseitigkeit, die Beitragspflicht der Unternehmer zur Arbeiterversicherung, besonders bann der die Unabdingbarkeit in fich schließende Besamt-Arbeitsvertraa — das alles find Rechtserscheinungen, die dem liberalen, individualistischen Begriff des Privateigentums widersprechen, die bereits im technischen Sinne als lebenrechtliche Formen anzusprechen find. Denn fie haben ichon formell die Eigenschaft, daß ein übergeordnetes Rechtsfubjekt belaftende Unsprüche macht, d. h. also im Grunde ein Obereigentum besteht; damit ift nun endgültig gegeben der Charafter des Lebens mit dem Iwede awar individuell ausgeübter aber gemeinnütig-geregelter Verwaltung. In diefem Sinne baben in der Tat bereits moderne Juriften die Verpflichtungen erklärt, die der Gesamt-Arbeitsvertrag (Tarifvertrag) einem Betriebe aufbürdet, indem fie dieselben als eine Belaftung des Betriebes (biefer als Rechts-Objekt aufgefaßt) ansehen, ähnlich der Belaftung des Grundfüces oder des Rentengutes.1

Denken wir uns auf Grund des Gesamtarbeitsvertrages eine zünftiggenoffenschaftliche Organisation der gewerblichen Veruskkände durchgeführt, so hätte nach dieser Konstruktion das Privateigentum an Erzeugungsmitteln nicht nur das innere Gepräge, sondern auch im technischen Sinne die juriskische Form des lehen srecht lichen Eigentums.

hier möchte folgende geschichtliche Gelbstbefinnung am Orte sein:

<sup>1</sup> So wohl als erster Boos, Der Gesamtarbeitsvertrag nach schweizerischem Recht. Deutsche Geistessormen deutschen Arbeiterlebens. München 1916. Seite 171. B. nimmt sehr richtig an, daß durch die Tarisgemeinschaft ein "Obereigentum" des Fabrikherrn und ein "Untereigentum" der Arbeiterschaft entstehe.

Der lebenartige Eigentumsbegriff, bem allgemeinsten Sinne nach (nicht im rechts-technischen Sinne) ift kein Erzeugnis ber mittelalterlichen Sonderentwicklung, vielmehr ein allgemeiner Begriff aller nicht ausgesprochen kapitalistischen Rechtsepochen und gang besonders ein germanischer Begriff, ja vielleicht darf man fagen, der germanische -Eigentumsbegriff schlechthin, benn er entspricht am meiften dem germanischen Wesen, das auf Gliederung, nicht Nebeneinanderordnung A. aebt. Das germanische Staats- und Wirtschaftswesen, das auf Treue-Berhältnis, Befolgewefen, Gilben und Ober-Eigentum bei wirtschaftlicher Unaleichbeit berubt süber die angebliche Gleichbeit der Markgenossen f. oben S. 245), könnte mit dem abstrakt-individualistischen Eigentumsbegriff romanischer Auffassung schlechterbings nichts anfangen. (Schon allein der deutsch-rechtliche Sat "Gott, nicht der Mensch macht die Erben" beleuchtet dies.) Überhaupt lag dem germanischen Recht die richtige Vorftellung augrunde, daß es nur eine anbere Seite von Sittlichkeit, Pflicht und Bottesglauben fei, daß es mit diesen eine Einheit bilde. Gelbft Wotan hatte die Erde bis gur , Götterdämmerung gleichsam nur zu Leben; so auch ber König seine Bewalt von Gott, die Oberberren und deren Gefolge, bis berunter zum Hausvater gegenüber dem Gefinde und der Familie. Mittelalter bat diese Vorftellungsweise unter driftlich-mpftischem Einfluß unendlich vertieft und am schönsten bat wohl Meifter Edehart den Begriff des lebensartigen Eigentums erklärt: "Über A haupt follen wir alles nur haben, als fei es uns gelieben und nicht gegeben, fo Leib und Geele, Sinne und Geelenfrafte, außeres But ober Ehre, Freunde, Berwandte, Haus, Hofund alle Dinge.", - Die univerfalistische Auffassung muß bier zurüdgeben auf die relative Vergänglichkeit der Einzelnen, während das Banze besteben bleibt. Zeitliches Eigentum des Individuums, ewiges Eigentum des Banzen. Rur das Banze befitt fich felbft.

Privateigentum sett auch den Unterschied von privatem und öffentlichem Recht voraus, ein Unterschied, den nur individualistisches, in sich zurückgezogenes, kapitalistisches Denken machen kann, das außerdem einen Mangel an Unmittelbarkeit und an Lebendigkeit im Rechtsdenken beherbergt. Der individuasiskische Zeitgeist hat uns allen diesen verderblichen romaniskischen Rechtsbegriff aufgehalst, unsere Handwerksjuristen, denen es an philosophischer Vildung mangelt, haben lange mitgetan, und selbst die Germanisten haben den eigenen Schatz wie ein Aschenbrödel mißhandelt und geschmäht, die fremde, salsche Schönheit gepriesen und umworden. Das echte deutschenken kenten weder ein strenges Privateigentum noch einen grundsätlichen Unterschied von privatem und öffentlichem Rechte. Beide Denkweisen muß die Zukunft erringen.

4. Neben ber privaten und lehensrechtlichen Form des Eigentums ist auch für die Form des Gesamt-Eigentums in einer ständischen Gesellichast Raum, und zwar Gesamt- oder Rollektiveigentum sowohl der Unterverbände (z. 33. der Arbeitersektionen in den Zünften) wie der Stände und Zünfte selbst, wie der ständischen Oberverbände, wie auch endlich der nicht ständischen Verbände, namentlich der Gemeinde und des Staates.

Das Gesamtbild der Eigentumsverhältniffe, das fich uns entrollt bat, zeigt die Buge größter Bielseitigkeit: Beschränktes Privateigentum, lebenrechtliches Eigentum, Befamteigentum ftanbifcher, gemeindlicher und ftaatlicher Urt. Aber nur in folder Vielfeitigkeit kann die Wirtschaft leben dig bleiben. Einzelner, Junftverband und Staat — jeder hat so einen angemeffenen Tummelplatz seiner Rräfte. Und auch für das Maß und die Verteilung von Freiheit und Vindung ergibt fich aus dem Bisberigen ein Richtmaß. Es ift der Grad von Gemeinnützigkeit, der einem Wirtschaftszweig innewohnt. meine Grundsat dieser Verteilung und des Maßes an gemeinnütiger Beeinfluffung überhaupt foll fein: Um fo mehr Bindung und gemeinnütige Beeinfluffung, je mehr es fich um lebensnotwendige Gewerbe handelt; um fo weniger Bindung, um fo freier, je mehr es fich um nicht lebensnotwendige und um nicht geiftig grundlegende, fondern willfürliche und nebenfächliche Bedürfniffe und Lebensgebiete handelt. Durch diese Abstufung und Schichtung der Eigentumsformen und (daraus bervorgebenden) gewerblichen Betriebsformen ift bochfte Lebendiakeit und Beweglichkeit bei bochfter Sachgemäßbeit gewährleiftet. Auf diese Weise ift insbesondere ben beweglichen, freien und ungebundenen Naturen ebenso ein Feld eröffnet wie den schlichteren,

leitbaren auf Beständigkeit bedachten oder beschaulichen; da es weder an ruhigen Beamtenstellungen noch an freien Tummelplätzen der Betätigung sehlt. Durch jene reiche Mischung der Organisationsformen und Betätigungsarten steht für jede seelische Grundsorm auch eine Lebenssorm offen. Es dünkt mich dieses ein wichtiges staatsmännisches Erfordernis für wirtschaftlichen Frieden, für gesellschaftliche Ruhe und sür Lebendigkeit der Entwicklung zugleich. Immer sei die gesellschaftliche Lebensordnung darauf bedacht, daß der Grundsatz verwirklicht werde: Jedem das Seine, als das ihm Angemessene — im Rahmen der Ganzheit, im Rahmen ihres höchsten Geistes. Die ständische Ordnung bei freier Veweglichkeit der Vegabung wird hierzu den rechten Weg bieten.

Nach diesen grundfählichen Erörterungen betrachten wir die ständischen Verbände selber, vor allem die berufsgenossenschaftlichen Stände.

B. Die Verufsstände oder Verufsgenoffenich aften, insbesondere die gewerblichen.

Ich hob schon früher hervor, daß die Neuordnung des Wirtschaftslebens im ftandischen Sinne nicht künftlich und gewaltsam neue Gebilde einführen barf, sondern an das Vorhandene anknupfen muß. Marg nun glaubte, wie wir oben saben, schlechthin an die Entwidlung jum Grofbefriebe, als ein durchgreifendes, notwendiges "Raufalgefet"; und er glaubte, ben Großbetrieb als follektives Gebilde schlechtbin, d. b. als Vorstuse der Verstaatlichung auffassen zu dürfen. Weit gefehlt davon, zeigen aber die Grofbetriebe (wie wir oben S. 143 ff. nachwiesen) keine innere Neigung, geschweige denn ein kausales "Gefeh" (!), fich immer weiter, b. h. ju Univerfalbetrieben zu vergrößern und fich so zur Verstaatlichung darzubieten. Was aber an wirklichen ftaatlichen Gefamt-Betrieben da ift, ift wefentlich nur aus Gründen besonderer Gemeinnützigkeit verstaatlicht worden, g. 3. die Eisenbahn aus Gründen des Kriegswesens, der Verkehrspolitik und der allgemeinen Volkswirtschaftspolitik, ähnlich die großen Waffen erzeugenden Betriebe vieler Staaten; aus volkswirtschaftspolitischen, verkebrspolitischen ober finanzpolitischen Gründen ferner die Post, das Fernsprech- und Fernschreibwesen, die staatlichen Monopolbetriebe, wie das Tabak-, Pulver- und Salzmonopol; auch die Vergemeindung von Betrieben, wie Strafenbahn, Clektrigitats- und Gaswert ift aus Bründen der Verkehrs- und Gemeindepolitik mit bestimmt worden.

Richt der Zug zum einheitlichen Gesamtbetriebe, dem Staatseigentum also, ist das Hervorstechende in der Entwicklung des großgewerblichen Lebens der kapitalistischen Wirtschaft; vielmehr sind es ganz andere Gebilde, welche die Neigung zeigen, das gan ze gewerbliche Wirtschaftsleben zu erfassen und sich dabei immer mehr auszubehnen, nämlich:

Die Gewerkschaften auf der einen Seite, die Rartelle und kartellähnlichen Zusammenfassungen auf der anderen Seite, beide verbunden durch den Gesamtarbeitsvertrag.— das sind die Grundlagen der künftigen ständischen Entwidlung der Volkswirtschaft. Zwischen den beiden Sondergruppen, Gewerkschaft und Kartell, spielt eine wirtschaftliche Vereinheitlichungsund Uktionssorm, die dis heute in ihrer grundlegenden, nämlich gestalt geben den Vedeutung, in ihrer ständischen, verzünstigenden Vedeutung als Entwidlungstendenz viel zu wenig beachtet wurde: Der Gesamtarbeitsvertrag oder sogenannte Tarisvertrag, Kollektivvertrag.

Diesen, der heute bereits eine ganz universelle Ausbreitungstendenz hat und nicht nur in der Großindustrie, sondern auch (und noch mehr!) dort Anwendung findet, wo zersplitterte Klein- und Mittelbetriebe vorherrschen, gilt es nun näher zu betrachten. Er wird sich als eigentlich tragende Säule erweisen, auf welche der Neubau der ständischen Gesellschaft im gewerblichen Vereiche zu gründen ist.

1. Der Gesamtarbeitsvertrag als Grundlage ber berufsgenoffenschaftlichen Bindung.

Der Gesamtarbeitsvertrag besteht bekanntermaßen darin, daß Arbeitervereine oder Arbeiter mit Unternehmern oder Unternehmervereinen über das Lohn- und Arbeitsverhältnis Verträge schließen. Durch diese Verträge wird eine zünftige Vindung der gesamten Dienstverhältnisse bewirkt, da sowohl Lohn wie Arbeit, Arbeitszeit, Arbeitsweise, Schichtenwechsel, Arbeitervertretungen und alle anderen Angelegenheiten des Arbeitsverhältnisse einbezogen werden können und wirklich einbezogen werden.

Die beste bisherige Gesamtdarstellung s. in dem schon anges. Werke von Boos, Der Gesamtarbeitsvertrag nach schweizerischem Rechte. Deutsche Geistessormen deutschen Arbeiterlebens. München 1916 (Dunder u. Humblot). — über wirtschaftliche Vereinigungen überhaupt vol. des. die bekannten Arbeiten von Liesmann.

Die grundlegende Bedeutung für die Neuordnung unserer Wirtschaft erlangt aber der Gesamtarbeitsvertrag, wie oben angedeutet, dadurch: daß aus der gemeinsamen, gesamtheitlichen Negelung der Arbeitsverhältnisse eine wahrhaft organische Verbindung von Kartell und Gewertsich ast wird. Durch diese Verbindung entsteht aus der bloßen Arbeitsordnung eine gesamte Verussordnung, aus dem Nebeneinander von Gewertschaft und Kartell zuletzt eine einheitliche Junft. — Wo ein Tarisvertrag gilt, machen sich mit einer inneren, logischen Notwendigkeit zwei bestimmte Neigungen dieser Art geltend:

erstens die Neigung, nicht tariftreue Unternehmer und Meister notwendig in den Unternehmerverband hinüberzuzwingen, oder sie auf andere Weise unschädlich zu machen, z. V. durch Arbeitseinstellung oder durch Verhängung der Sperre über sie seitens der Gewerkschaften; auf diese Weise wirkt die Arbeiterschaft im Sinne der Kartellierung der Unternehmungen;

die zweite Neigung ist die, dem Lobntarife auch einen Preistarif an die Seite zu stellen, denn es ift natürlich, daß der gemeinsamen Regelung des oft wichtigsten Teiles der Selbstosten, nämlich der Arbeitskoften, auch eine Sinzielung auf gemeinsame Festsetzung von Mindestpreisen der Waren innewohnt. Auf diese Weise wird aber nicht nur ein Dienstverbältnis mit dem Tarifvertrage festaesest, sondern auch eine aunftig geregelte Preisgestaltung, wenigstens in ben Brundpreisen, geschaffen, was wieder eine Bekampfung der Aukenseiter und des schmutzigen Wettbewerbes, der Pfuscharbeit, d. h. eine einheitliche Zusammenfaffung bes gesamten Gewerbes überhaupt im kartellmäßigen Sinne in fich schließt. Dem entspricht auch die innere Neigung des Gefamtarbeitsvertrages, fich örtlich auszudehnen, um den Nachbarn, falls bei ihnen folche Arbeitsverträge nicht gelten, nicht überlegen wettbewerbsfähig zu machen. Namentlich gilt diese Wirtung auf bas mehr zersplitterte Handwerk. "Im Handwerk", schreibt Boos, "wo die Vereine [der Meister] nicht über die Geld- und Machtmittel ber Verbande der Großinduftriellen verfügen, find regelrechte Rartelle oft unmöglich . . . Die Tarifgemeinschaften werden hier oft birekter Erfat für Rartelle. Verträge, die auf den erften Blid gang normale Tarifverträge zu sein scheinen, find zum Teil verkappte Rartellvereinigungen." 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. angef. O. S. 29.

<sup>17</sup> Spann, Der mabre Staat.

Wenn dem Lohntarif auch in aller Form ein Preistarif an die Seite gestellt wird (wie z. 3. zuerst im schweizerischen, reichsbeutschen, so sterreichtichen Auchdruckerigewerbe und seither in vielen anderen Fällen), so bedeutet dies bereits heute schon eine zünster in vielen anderen Fällen), so bedeutet dies bereits heute schon eine zünsteren gemeinsam sestegut is eru ng, die von Unternehmern und Arbeitern gemeinsam sestegut wurde. Wie unendlich verschieden aber ist eine solche Preissessissung, sowohl von einseitiger Kartellwillkür der Unternehmer unter sich, als auch von einer "zentral" vorgenommenen, wie sie Verstaatlichung der Exzeugung und in zentraler, sozialistischer Planwirtschaft vorliegt. Der Oberdirektor den zentralen Planwirtschaft müßte (falls nicht unmitteldare Juteilung der Raturalgiter eintritt) ein Res von Preisen ausklügeln, bessen werden, da ja bei völlig geschlossener Planwirtschaft überhaupt keine sichzen Preisberechnungsgrundlage da ist! In der Tat war es haupstäcklich der Schleichhandel, der, so viel ich sehen kann, sowohl unter Bela Run wie unter Cenin die Staatspreise richtigssellte dzw. weiterhin richtigssellt. I zene Preise und Edhne dagegen, die von der ganzen Junst mit Rücklicht auf die Tragtraft des Warstes, auf die Erzeugungskossen, auf die Rapital- und Entwicklungskraft des Gewerbes, auf die Arbeiter- und Lohnverhältnisse, sur auß der gesanken werden, sind von dem warm puliserenden Leden nie derlassen und wahren sich die notwendige Anpassungsfähigkeit. Die Unternehmer, im Vereine mit den Lede in kon der überhältnisse, in denen sie leden und wirken, mit denen sie von der hehlssen an verwachsen sich der Derdirektor mit seinen Gehilsen auf dem Schreibtische der Haupstanzei des Planwirtschaftsamtes jemals dermöchte. Die Preisbistung ist grundsählich dieselbe wie deim Kapitalismus: Marktpartei trifft auf Marktpartei. Allerdings sind er Heristamps mit ganz anderer Aucht, u. I. mit schweren Erschütterungen gestant wird. Da aber Arbeiter wie Internehmer sollbarisch mit dem Geschäftszweige ve

Nach dem Visherigen ist es nicht zuviel gesagt, daß der Gesamtarbeitsvertrag in sich den Ansach hat, aus der Arbeitsordnung eine Verufsordnung zu erzeugen, und damit die beiden Gesamtheiten: Arbeiter und Arbeitgeber zu einer Verufsgenossenschaft, einer echten Junst zusammenzuschließen. Der Gesamtarbeitsvertrag erscheint daher deutlich als die gestaltgebende und zusammensassende Kraft, welche jene einheitliche Gesamtverbindung schafft, deren organische Vestandteile dann Gewerkschaft und Kartell werden. Gewerkschaft und Kartell bilden die natürlichen Unterabteilungen (Sektionen) der Junst (des Verufsverbandes).

Es scheint mir gewiß, daß die richtige, unmittelbare Fortentwicklung des durch den Tarisvertrag hervorgerusenen Zustandes darin besteht: durch gesehliche Schaffung von beruflichen Zwangsverbänden mit der Verpflichtung, Tarisverträge zu schließen, den zünftigen Verufsstand in aller Form zu organisieren.

<sup>1</sup> Siehe oben S. 176, bes. auch die Unmerkung.

Diese Forberung ist der Entwicklung unserer Wirtschaft so angemessen, daß sie denn auch durchaus nichts Neues darstellt. Nicht nur die Mittelstandsbewegung kennt sie in verschiedenen Formen. Sondern von sozialpolitischer Seite hat schon vor Zeiten ein Renner wie Lujo Brentano vorzeschlagen, es mögen Iwangsorganisationen sowohl der Unternehmer, wie der Arbeiter geschafsen werden, deren Ausgade es ist, Rollektivverträge zu schließen. Freilich dars es dabei nicht bleiben. Die organische Zusammenfassung der Unternehmerund Arbeiterverbände in einen dauernden Gesamt ver dand, der auch andere Ausgaden übernimmt, vollendet erst das so geschafsene Gebäude. Belauch Liefmann, Jahrb. s. Nat., Bd. 1900, 2. Teil, S. 433.

Sind die Verufsstände oder Zünfte, wie wir sie schlantweg nennen wollen, auf diese Weise geschaffen, so werden (wie schon angedeutet) die Unternehmer und die Arbeiter je eigene, verhältnismäßig selbständige Unterabteilungen oder Unterverbände in dieser Gesamtorganisation der Zunft bilden. Überall, wo die Sache so steht, daß krästige Gewerkschaften und wenigstens Ansähe zu Unternehmervereinigungen vorhanden sind, kann an die Vildung jener Zunst (als Veruss-Iwangsverbände) sosort geschritten werden. Die Veschlüsse der Zunst, wie die ihrer Unterabteilung, sind grundsählich von der Oberbehörde zu genehmigen.

Die Junftbildung ift beute wegen der Vielfältigkeit von Verufsverrichtungen, die in den meisten Betrieben der Großindustrie vereiniat find, nicht mehr so einheitlich möglich wie im Mittelalter. In der Großinduftrie (aber auch in manchen bandwerklichen Gewerben, 3. 3. im Baugewerbe) find regelmäßig mehrerlei Berufe vereinigt; daher wird es zumeift noch außerdem zu übergeordneten Gesamtverbänden kommen muffen. Wenn z. 23. in einer Wagenfabrik die Gewerkschaften der Maler, der Holzarbeiter, der Metallarbeiter und der Sattler einen Tarifvertrag schließen, so muffen fich diese Verbande auch aegenüber dem Gefamtverband der Wagenfabriken zusammen-In diesem, der Bunft, werden daber die Arbeitgeber eine einheitliche Gruppe bilden, die Arbeiter aber gemiffermaken nur als Vertreter ober Abteilung (Gektion) ihrer jeweiligen Gesamtgewertschaft (ber Maler, Holzarbeiter, Sattler usw.) auftreten. Abnlich bei allen Industriebeamten. Auf diese Weise wird die Verzünftigung komplizierter, als fie früher im handwerk war; es: weben fich aber gerade dadurch auch manniafache, verbindende und ausaleichende Fäden von Zunft zu Zunft. Die einzelne Zunft und ibre-Unterabteilungen gewinnen durch diese Verbindung mit zentraleren Verbänden die nötige Eingliederung in die Besamtbeit der Gewerbezweige und damit schließlich in die Gesamtheit der Volkswirtschaft. Es sind nun weder örtlich noch zweigmäßig ungesunde Sonderentwicklungen und Wirrungen größeren Stiles möglich.

Es ift selbstverständlich, daß im Gesamtverbande Arbeitgeber und Arbeitnehmer jederzeit die Möglichkeit der Auseinandersetzung über alle Fragen haben; es wird aber auch in den Unterverbänden möglich sein, jeweils Vertreter der Arbeiter und der Unternehmer zu hören. Das Eingreisen der Aufsichtsbehörden tut das Ihre, es können wahrhaftige Ganzheiten entstehen.

#### 2. Weitere ftanbifche Bindungen.

Nun könnte man einwenden: Wenn alles erreicht und organisiert ist, was durch Tarisgemeinschaften erreicht und organisiert werden kann (wie es etwa heute annähernd im Buchdruckergewerbe der Fall ist), so würde wohl in den Arbeitsverhältnissen und Arbeitskämpsen eine große Verbesserung eintreten: aber der Gegensat von Kapital und Arbeit, die tiesere Ursache der heutigen sozialen Not, sei nicht beseitigt.

Da ist nun ins Auge zu fassen, daß in dem Augenblick, wo die Tarisgemeinschaften sich ihre ständische Form erwirkt haben und Gewertschaft einerseits, Kartell andererseits ihr als Unterabteilungen angehören, we it er e wesentliche Vindungen und Gemeinsamkeiten, die sich übrigens bereits heute teilweise vorsinden, zur Ausbildung reif werden.

Auf der Seite der Arbeitgeber kommen hier in Vetracht: Gemeinsamer Rohstoffbezug, so daß also die ständische Verbindung auch Rohstoffbezugs-Genossenschaft ist (woran sich natürlich ähnlich wie heute bei den Verbrauchsvereinen Großeinkaufsverbände und ähnliche Jusammensassungen reihen werden); gemeinsame Festlegung der Erzeugungsrichtung und Erzeugungsarten, z. V. durch die Festlegung gewisser Grundmuster und Grundsormen (Typisierung, Normalisierung, die nun ganz andere Aussicht haben wird als heute — natürlich aber unter der Mitwirtung der Arbeiter); gemeinsame Kreditbeschaffung und eigenes Sparwesen (die ständische Verbindung wird dadurch großenteils auch ihre eigene Vans); gemeinsame Verkaufsorganisationen, falls die nötigen Preisvereinheitlichungen und Mustervereinheitlichungen (überhaupt Erzeugungsbeeinflussungen) vorhergehen. Endlich: die Schaffung gemeinsamer genossenschaftlicher Vetriebe (Produktivgenossenschaften der Jünste), welche teils Vorerzeugungen, teils

Weitererzeugungen und Veredelungen, teils Verwertung der Nebenund Absallsprodukte der Einzelbetriebe der Junstmitglieder betreffen. Diese Vetriebe könnten sich auf die Jünste ähnlich ausbauen, wie heute auf die Konsumvereine deren Vrotsabriken, Schlächtereien und dergl. Es ist aber, von der Seite der Erzeugungssolge her gesehen, ein ähnlicher Fall, wie bei den Riesenbetrieden und Riesenkonzernen die "combination" oder der "gemischtwirtschaftliche Vetried". Auf diese Weise wird die Zunst in den Unikreis ihres Gewerdes von der Unternehmerseite her ein wichtiges Stück von Gemeinsamkeit bringen, das über heutige Kartelltendenzen noch wesentlich hinausgeht und ihr eine Urt innerer Selbstgenugsamkeit, Geschlossenheit (Autarkie) verleihen.— Diese ganze Entwicklung gleicht sehr der des Mittelalters. Auch die alte Innung kannte gemeinsamen Rohstosseinkauf und Produktivgenossenschaften der Meister.

Diese und ähnliche wirtschaftsgenossenschaftlichen Vildungen, die innerhalb des Zunftverbandes (oder des Zusammenschlusses mehrerer verwandter Zünfte) entstehen werden, sind auch dazu bestimmt, die handelstätigkeit innerhalb der Wirtschaft zu verringern und auf diese Weise den Wasserspiegel des Gesamtwohlstandes der zünftigen Gesellschaft zu beben (der bobe mittlere Wohlstand im Mittelalter stammt ja zum großen Teile aus der Ausschaltung von Handelstätigkeit durch eine weitgebende innere Geschlossenbeit und Unmittelbarkeit der Zunftwirtschaft); fie ift ferner dazu bestimmt, die Ubersichtlichkeit der gesamten Erzeugung und des Umlaufes zu erhöhen und so Die Rrifengefahren ber freien Wirtschaft ebenso zu milbern, wie es auf der anderen Seite die Riesenbetriebe und Riesenkartelle (die ja denn in ihrer Weise auch verzünftigt find) tun. Zu bemerken ift, daß diese Wirtschaftsgenossenschaften der Zünfte nicht wie die beutigen Verbrauchervereine nur Lebensmittel und Fertigerzeugnisse unmittelbar an den Verbraucher bringen, sondern daß fie Vorerzeugnisse unmittelbar an den Erzeuger bringen und Nacherzeugnisse wie Nebenerzeugnisse noch in eigener Verwaltung verarbeiten, damit also Unmittelbarkeit und überfichtlichkeit von 3wischenerzeugnis und Weitererzeugung, von Vor- und Nacherzeugung berktellen, also nicht am Ende, sondern im Innern ber Erzeugung eingreifen — eine Wirkung, die natürlich viel größer ift als jene der heutigen Verbrauchervereine.

Auf Seite ber Arbeiter (ober ber Arbeiter und Arbeitgeber gemein-

sam) werden sich folgende genossenschaftliche Bindungen und gemeinfame Veranstaltungen unschwer ergeben: Gemeinsamer ("paritätischer") Arbeitsnachweis; gemeinsame Regelung bes Lehrlingswesens und überhaupt des Nachwuchses; gesamtgenossenschaftliche Verwaltung und Geftaltung des Fachschul- und Ausbildungswesens; ferner die sozialpolitischen Vindungen des Hilfskassenwesens; die wir heute schon weit ausgebildet haben (Kranken-, Unfall-, Alters-, Arbeitslosen- usw.-Aber auch gemeinsame Einkaufs- und Verbrauchsvereine (während beute nur einzelne Werke nach Belieben forgen, der Arbeiter nicht mittätig ift). Endlich ein gemeinsames, die ganze Zunft umfassendes, daber die Rlassengegenfätze abschwächendes Verbandsleben in Form von Wohlfahrtsveranstaltungen, Tagungen, Feste und Belustigungen auf der Grundlage des zünftigen Verbandes, wodurch vieser wie die alte Innung Pflegestätte der Rünfte und bürgerlicher Sitte würde. Diese und ähnliche Vindungen, die den Arbeiter -aktiv mit dem Gesamtwohle des Gewerbes verknüpfen, fie werden ihm wieder einen Stand, ein ihm Zukommendes geben, ihn wieder einwurzeln und tiefe geistige Wirkungen ausüben, indem fie ein gemeinfames Leben, einen gunftigen Ehrbegriff, Gelbftbewußtsein, Ursprunglichkeit und Standesgefühl schrittweise wieder hervorbringen; so werden auch Klassengegen-– sätze und Materialismus der beutiaen Tage überwunden werden fönnen.

Werblickt man alle diese Gemeinschaften und ständischen Vindungen, so zeigt sich, daß alles, was an genossenschaftlichen und gemeinnützigen Vildungen in unserer heutigen Gesellschaft schon dem Reime nach, oder in irgend einer ausgebildeteren Form vorhanden ist, in der ständischen Gesellschaft teils auf spstematische, wohlgegründete Weise weiter entwidelt, teils aber, was noch viel mehr fagen will, organisch zusammengesaßt und in größere Ganzbeiten planmäßig eingegliedert erscheint und so erst zu einem lebendigen Geschöpf gemacht, zu einem fruchtbaren Leben erwedt wird.

3. Die behördlichen Verrichtungen der ftändischen Verbände.

Wir haben schon früher erkannt, wie aus dem Wesen des skändischen Verbandes notwendig folgt, daß er gewisse kaatliche Verrichtungen

in sich aufnimmt, daß er gleichsam etwas von einem zentralistischen Staate in sich auffressend einen Wbau des zentralistischen Beamtenstaates bedeutet. Dies ist ganz allgemein mit der Regelung der eigenen Standesangelegenheiten gegeben, mit der er der zentralistischen Bürokratie Stüd für Stüd aus der Hand nimmt. — Zuerst übernimmt er notwendig gewisse

Richterliche Verrichtungen. Fast die ganze gewerbliche Gerichtsbarkeit wird fich nun als eine innere Rechtsprechung des Das Einiaunaswesen. Schiedsgerichtswesen, Standes abwideln. niedere Gerichtswesen der gewerblichen Angelegenheiten wird dem zünftigen Stande gänzlich zufallen, die heutigen richterlichen und verwaltungsmäßigen Arbeiten ber Staatsbehörden werden fich dadurch verringern. Wesentlich ift bier noch folgendes: Die elende "Rechtsaleichbeit" der beutigen Urt wird immer mehr in eine Rechtsabstufung, 4 Rechtsscheidung, Rechtsdifferenzierung jurud geführt werden, weil bann unzählige Fachgerichte erfteben, die jeweils Gleiche unter Gleichen richten; die auch nicht nach dem Buchstaben, sondern nach lebendem Brauche und gesundem Menschenverstand urteilen werden. Die Bleichheit vor dem Gesetze besteht zwar noch, aber nicht so, wie fie individualistischerweise gemeint ift, sondern nur unter Gleichen! wird dann jeder por ein anderes, nämlich ein der Sache und Person angemesseneres Beset tommen. — Ein weiteres Bebiet find

bie allgemeinen Verwaltungsbienfte und bas Steuerwesen. Je mehr die ftändischen Gliederungen fich zu Besamtverbänden zusammenschließen, und in eigenen fachlichen Rammern große, leiftungsfähige Körperschaften aufbauen werden, um so mehr werden fie den beutigen Staatsbebörden Verwaltungsarbeit abnehmen. Diese Arbeiten werden ja dadurch an sich nicht geringer, daß fie statt von staatlichen von ständischen Fachorganen (Gewertschaftsbeamten, Zunftbeamten, Rammerbeamten) geleistet werden, aber diese Arbeiten werden zum Teil ehren- und nebenamtlich geleistet, fie vollgieben fich zum Teil in Meinem, überfichtlichem Rreise, und vermeiben meist den zentralistischen Überbau; so vermindert fich die Beamtenzahl wie auch die Arbeitsmenge tatsächlich. Vor allem aber bleibt die ganze Arbeit in dem fachlichen Bereiche, ftreift baber bas zentraliftischbureaukratische Gepräge ab und mindert fich auch an formal-jurifischem Einschlage. Freilich muß und soll grundfählich die ganze Arbeit der Stände- und Fachgruppen der staatlichen Aufsicht und

Oberhobbeit unterfteben, bamit nicht ber Stand ein Staat im Staate werde, wie das deutsche Mittelalter dies genugfam gesehen bat. (Anders war es ja in England, wo die Zentralgewalt ftark genug blieb.) — Daß Rörperschaften von solcher Beichaffenheit sehr große eigene Mittel verschlingen, ift klar. Innere Umlagen der Stände werden daher dem Steuerwesen des Staates einen Teil der Steuern abnehmen, Ehrenamtlichkeit, perfonliche Dienste, Rörperschaftsvermögen werden die innere Steuerlast vermindern. Die gemeindlichen, landschaftlichen und ftaatlichen Steuern jollen aber deswegen nicht (wie im Mittelalter) zu fogenannten Repartitionssteuern werden, d. h. Steuern, die der absoluten Summe nach von den Ständen als Banze übernommen und dann unter die Zunftmitglieder aufgeteilt werden. Aber die Staatssteuern werden allerdings die verwaltungsmäßige Mitwirkung der Genossenschaften (3. 3. allein schon bei den Ratasterveranlagungen) nicht entbebren fönnen.

Das Fach schulwe sen ift schon beute zum Teil in den Känden der wirtschaftlichen Körper. Wenn diese zu großen Ständen und Gefamtverbanden verwachsen, wird auch das höhere Fachschulwesen, ferner das fachwissenschaftliche Forschungswesen (von der Art wie das deutsche Robleninftitut), die Versuchsanstalten gang anders unter ibre Obsorge kommen als heute. Ein allgemeines Vildungswesen wird fich anschließen.

Das Maf., Gewicht., Mung., Gelb. und Boll. we fen wird zwar nicht auf einzelne Stände, aber auf den Gefamtstamm der Wirtschaftsverbande, eine Art "Standehaus", übergeben (f. unten S. 272), der darüber das entscheidende Wort sprechen wird.

Die Wohlfahrtspflege bleibt zwar als Sozialpolitik im Rerne allgemeine Staatsangelegenheit, wird aber erganzend und ausführend in hohem Maße den Ständen zufallen. So z. 3.: Rechtsausfunft fachlicher Natur, ergänzende, über das Geset hinausgebende Wohnungsfürforge, erganzende Gefundheitspilege, erganzendes Stipendienwesen und vieles ähnliche.

Rriegsdienst. Über den gegenwärtig üblichen Pazifismus von Menschlichkeitsdussern, Weibern und Weibischen wird die Geschichte rasch genug zur Tagesordnung übergeben. Daber ift es nötig, auch die Rriegsdienste nicht unerörtert zu lassen. Die Rriegsdienste werden allerdings in absehbarer Zeit nicht auf die ftändischen Rörperschaften übertragen werden (wie im Mittelalter auf den Lehensherrn, auf die Städte, die Zünfte und Gilden — "Spießbürger"); sondern ebenso wie heute unmittelbar von dem Bürger dem Staate geleistet werden. Allgemeine Wehrpslicht und "Militarismus" werden wohl nicht bald von der Vildsläche verschwinden, obwohl die ständische Ordnung auf Miliz und Kriegerstand hindrängt. Mindestens liegt sehr nahe, daß innerhalb der Stände eigene wehrhafte Körper entstehen. Ansähe dazu sehlen schon heute nicht mehr. Jedensalls werden die Stände ergänzendes Kriegs- und Verwaltungswesen auch hier zu leisten haben. Sie werden sowohl Verwaltungsausgaben wie aufbauende Sonderarbeiten verschiedener Art übernehmen, so etwa das bürgerliche Schießwesen, Jugendwehren, Sonderausrüstungen und was an ähnlichen ergänzenden Vetätigungen mehr ist.

Auf Einzelheiten in allen diesen Dingen einzugehen, wäre ganz-wertlos. Es handelt sich nur darum, klarzumachen, welchen inneren Umbau der staatlichen Aufgaben und Arbeiten die Entstehung wirtschaftlicher Stände notwendig mit sich bringt. Die Art, die Richtung dieses Umbaues allein kann man im voraus feststellen und erkennen; welche Wege die Entwicklung im besonderen einschlagen wird, läßt sich nicht sagen und ist auch gar nicht nötig zu erörtern.

#### 4. Der Aufftieg ber Arbeitertlaffe.

Der Gegensat von Kapital und Arbeit ist überall dort, wo ständische Gliederungen der angegebenen Art sich bilden, von Anbeginn seiner Schärse beraubt und gebrochen, weil der Arbeiter nun nicht mehr getrennt und sich selbst überlassen dasteht, sondern in ein Ganzes eingegliedert ist. Dieses Eingegliedert sein in ein Ganzes eingegliedert ist. Dieses Eingegliedert son in ein Ganzes eingegliedert sich die grundlegend sien ung, die der ung, die der sich die Exwird nun nicht mehr über den Arbeiter hinweggegangen, die Arbeitsordnung kommt unter seiner Mitwirkung zustande. Ja, er ninmt an der gesamten Veru sich die Arbeitseber deschlossenen Rohstosse, Kreditgenossenschaften usw. werden nicht ohne mindestens eine mittelbare Einslußnahme der Arbeiter durchgeführt werden können.

Als eine lette und Kernfrage bleibt aber immer der Aufstieg der Arbeiter in die Unternehmerklasse zurück.

Wir haben die Unternehmer als die Wirtschaftsführer bezeichnet.

Unternehmer sind daher (ihrer inneren Verrichtung im Wirtschaftskörper nach) nicht jene, die durch Besitz und Jusall in ihre Stellung gekommen sind, sondern grundsählich diejenigen, die durch besondere wirtschaftlich-organisatorische Leistungen ihre Stellung inne haben. Gewiß werden Besitz und Vererbung diesen Grundsatz gar sehr abschwächen oder durchbrechen, das kann aber durch eine sozialpolitische Gestaltung des Erbrechtes und durch den Wettbewerd der aufkommenden neuen Kräste gemildert werden und jedensalls wird durch die notwendig gemeinnützige Richtung der Verwendung des Eigentums wie durch den Miteinssusse des Arbeiters diesem Stachel die schlimmste Spitze genommen.

Zu bedenken ist vor allem, daß die jeweilige objektive Gliederung ber Wirtschaftsmittel (Betriebsgrößen, Maschinen uff.) es ift, welche die Zahl der abhängigen und unabhängigen Stellen bestimmt, daher beute ohnehin nur ein kleiner Teil der zur Wirtschaftsführung befähigten Unwärter auf die Unternehmerstellen oder unternehmerähnlichen Leiterstellen in Vetracht kommt. In kleineren Verbaltnissen nun, wo das Kleinaewerbe noch berricht oder doch lebensfähig ift, ist dem Tüchtigen und Begabten der Aufstieg gewiß möglich (denn kein grundfählicher numerus clausus soll die Zunft geschlossen machen, wie wir unten noch seben werden). (Über die große Bedeutung, die bierfür dem Kunftgewerbe zukommt, f. unten S. 277, 279). Hierfür können ja eigene Vorsorgen, insbesondere Rreditvorsorgen, getroffen werden; die genossenschaftlichen Einrichtungen der Junft, a. 3. der gemeinsame Einkauf ber Robstoffe, können auch durch Rapitalersparnis solchen Aufstieg wesentlich erleichtern. — Dort wo Großbetriebe oder gar Riesenbetriebe berrschen, ist dagegen ein unmittelbarer Aufflieg aus der Arbeiterklasse in die Unternehmerklasse in aller Regel unmöglich. Jedoch liegt dies in der Natur der Sache, nicht in einem Mangel der wirtschaftlichen Verfassung. Die große Unternehmung erfordert kaufmännische Schulung, technische Renntnisse und Geschäftserfahrung, Dinge, die fich auch der zur Wirtschaftsführung begabte Arbeiter nachträglich in der Regel nur schwer aneignen kann. gegen ift diesem der Aufstieg zu gewissen leitenden Stellen nicht verschlossen. Man muß aber gerecht sein und zugeben, daß auch in der sozialistisch geleiteten Wirtschaft dem Arbeiter nicht mehr übrig bliebe, als höchstens der Aufstieg zu höheren, leitenden Stellungen. Bliederung der gesamten großgewerblichen Erzeugung in Arbeiter mit

aufsteigender Qualifikation, Leiter, Oberleiter, Beamte, Direktoren ift jeweils durch die Natur des Großbetriebes fast eindeutig festgelegt, durch die Technik des Erzeugungsganges, durch die Größe und Organisation der Betriebe. In der zentralen Planwirtschaft würden nun naturgemäß möglichft große Betriebe mit möglichfter Maschinentechnik angelegt werden, so daß immer mehr Arbeiter in die Sandlangerftellung gelangten und immer weniger zu böheren leitenden Poften aufsteigen könnten. Selbständige Eriftenzen, felbständige Ur ternebmer gabe es ja überhaupt nicht mehr. So viel also, wie im sozialistischen Staate, nämlich eine leitende Stellung, kann der Arbeiter im ftändischen Staate mindestens auch erreichen; darüber hinaus aber noch wesentlich mehr, benn im ftandischen Staate ift die objektive Gliederung der Erzeugungsmittel viel mannigfaltiger (f. o. S. 144, unten 277 ff.), ferner fließen viele zur Leitung und Wirtschaftsführung Begabte auch in die felbständigen Rleingewerbe ab, die zur Leitung kommenden Rräfte werden daber zahlreicher fein.

Hierzu kommt, daß (wie schon erwähnt) die kreditgenossenschaftlichen und anderen gemeinnützigen Anstalten und Vorsorgen in dem ständischen Staate jenes Hindernis des Ausstiegs der Arbeiter in die Unternehmerschichte grundsätlich-erleichtern können. Auf diese Weise werden im ständischen Staate die Vesitz- und Klassengegensätze nicht so schwierig zu überwinden sein wie heute. Dem Tüchsigen ist hier in höherem Maße als in dem sozialistischen Staate und auch als heute ermöglicht, zu leitenden Stellungen aufzusteigen. Vesondere Erziehungsvorsorgen müssen diesen Ausstieg erleichtern. (Weiteres siehe unter D. S. 275.)

## 5. Die ftandische Ordnung der Landwirtschaft.

Der landwirtschaftliche Stand trägt in sich ungleich mehr Vedingungen der Ruhe, der Vindung als der gewerdliche Stand. Schon die enge Verknüpfung mit dem Voden bewirkt dies, aber auch rein wirtschaftlich ist infolge des Gesetzes vom abnehmenden Ertrage Versahren, Technik, Marktgestaltung überaus viel beständiger als im Gewerbe. Hier ist daher die nötige Nachhilse zur Vindung viel geringer. Andererseits ist die Sicherstellung der richtigen Verwaltung von Grund und Voden noch wichtiger als bei den gewerblichen Erzeugungsmitteln. Die Vestellung von Grund und Voden ist in noch höherem Maße ein Umt, als die Arbeit im Gewerbe. Denn weniger wichtig ist es

zumeist, was jemand mit einer Maschine, mit Tuch und Leder anfängt, als mit jenen Erzeugungsmitteln, die Brot und Nahrung und Rohstoffe bringen sollen.

Der heutige Zustand völliger Wirtschaftsfreiheit in der Landwirtschaft ist ein sehr nachteiliger. Auch hier muß Vergenossenschaftung, Windung, gemeinnüßige Veeinflussung und Überwachung, und müssen endlich auch unmittelbar lehensrechtliche Formen angewendet werden. Nach den bisherigen Aussührungen mögen darüber folgende wenige Andeutungen genügen.

Die Großgüter und die mittleren Güter sollen nicht beliebiger Bewirtschaftung anheim gegeben werden, sondern es soll behördlicher Prüfung und Überwachung unterliegen, ob eine Bewirtschaftung des Iodens von mindestens genügender Rationalität vorhanden ist. Gemischte Ausschüsse, die teils von der Landwirtschaftskammer, teils von Staatsorganen gebildet werden, haben daher von Zeit zu Zeit die arößeren Güter auf die Ausnützung des Bodens hin zu besichtigen. Ein übermaß an Großgütern ist durch innere Kolonisation zu beseitigen.

Die Bauerngüter aller Art und Größe wieder find auf mittelbare Weise zu beben und zu unterstützen, und zwar durch genoffen-– schaftliche Zwangsverbände, die ihnen Düngemittel, Geräte und Maschinen, aber auch What und Rapital verschaffen, so daß auf diese Weise eine durchgreifende, gleichmäßige Beeinflussung der bäuerlichen Technik und Wirtschaftsweise erreicht wird. Der gemeinjame Bezug von Düngemitteln, der gemeinsame Befit von Maschinen und Geräten, die gemeinsame Besorgung elektrischer Unschlüsse, ber gemeinsame Vertauf, die Möglichkeit, Rapital zu billigen Bedingungen zu erhalten — all dies wurde eine Grundlage bäuerlicher Wirtschaft bilden, die ausschließt, daß weite Landstriche und große Schichten der Bauernschaft auf einem niedrigen Stand der Wirtschaftsweise be-Dazu kommt dann noch das Gemeineigentum diefer geharrten. noffenschaftlichen Verbände felbft: die Moltereien, die Mühlen, die elektrischen und Kraftanlagen, die Maschinen, die Sparkassen und Vankbetriebe, stellenweise auch Bädereien, Dörranlagen, Juderfabriken u. a. Diese zünftigen Vindungen sowohl wie der Gemeinbefit bewirkten, daß auch der landwirtschaftliche Stand von ftändischen Bliederungen durchzogen, und daß Gemeinbesit mit gemeinnützig beeinflußtem Privateigentum innig verbunden wäre.

Dazu kommen dann als lehen srechtliche Eigentumsformen: die Rentengüter, die Vauten und Höfe im Erbbaurechte und Heimstättenrechte, die Velastungen und Verpflichtungen aller Art, die auf dem Grund und Voden als solchem haften, und alle bewirken, daß Grund und Voden nicht eine Ware wie jede andere, sondern eine besondere, unde wegliche, am meisten gemeinnützigen Ansprüchen unterworfene Ware ist. — Endlich kommen als gemeindliche Verbandsbesitze hinzu: die Allmenden, gemeindlichen Weidegerechtigkeiten und Gemeindebesitz. Rechte und Lasten aller Art, die von gleicher Natur sind wie die lehensrechtlichen Formen.

Alle diese mannigsachen Vindungen, Velastungen, Veeinflussungen und Eingliederungen des landwirtschaftlichen Vesities und der landwirtschaftlichen Arbeit wären dann durch allgemeine staatliche Sahungen noch zu ergänzen, wie die Andaupflicht, die Aufforstungspflicht und ähnliche allgemeine Regelungen, wie sie größtenteils auch heute schon bestehen und z. V. zur Ausscheidung eines eigenen Forstrechtes, Grundbuchrechtes u. dgl. aus dem übrigen Rechte geführt haben — eine Entwicklung, die schon handgreislich ständisch ist, die jedenfalls dem liberalen Gleichheitsrechte schroff widerspricht!

Innerhalb der landwirtschaftlichen Genossenschaften und Vertretungen hätten die landwirtschaftlichen Arbeiter und Iwergbesitzer jeweils eigene Unterverbände zu bilden, ähnlich wie die Arbeiter in der früher behandelten "Junst". Daß endlich die genossenschaftlichen Vildungen aller Art auch den Aufstieg tüchtiger Glieder des landwirtschaftlichen Arbeiterstandes und Iwergbesitzes in den Vauernstand erleichtern könnten, leuchtet ein; da Kapital leichter zur Verfügung sieht und alle diesenigen Erzeugungsmittel, welche die Genossenschaften darbieten, von Anbeginn zugänglich sind.

Solche Organisierung der Landwirtschaft als Stand bietet dann endlich im Rahmen des Ganzen der Volkswirtschaft die Möglichkeit, die landwirtschaftlichen Erzeugergruppen mit den skädtischen und geswerblichen Verbrauchergruppen unm it telbar in Jusammenhang zu bringen und so den heutigen teuern Zwischenhandel abermals um ein gutes Stüd auszuschalten. Die Verbrauchervereine der Zünste oder mehrerer örtlicher Junstgruppen können unmittelbar von den landwirtschaftlichen Genossenschaften ihre Massenbedarse beziehen; ebenso aber die Wirtschaftsgenossenschaften der Arbeitgeberverbände ihre Rohstoffe und

landwirtschaftlichen Halberzeugnisse abermals von gewissen landwirtschaftlichen Genossenschaften, z. 3. kann die Bezugsgenossenschaft der Schreiner von den Sägewerken forstwirtschaftlicher Genoffenschaften gewisse Massengüter unmittelbar beziehen. Der handel wird dadurch nicht gang ausgeschaltet werden, weil für seine sortierende, marktaufsuchende, preisausgleichende, spekulative Aufgabe noch immer ein Feld übrig bleibt; aber er wird zurüdgedrängt werden. Denn wie gezeigt, trägt auf jene Weise die Organisierung jedes Standes immer wieder dazu bei, daß er zu allen anderen Ständen und Gruppen der Wirtschaftsgefellschaft in ein unmittelbares Verbältnis treten kann, die Überficht erhöht und so an seinem Teile ermöglicht, den koftsvieligen Handel für Massengüter fast auszuschalten und ihn immer mehr auf die tragfähigeren Feinwaren und selteneren Sondergüter zu beschränken. Damit wird aber wieder das spekulative Moment in der ganzen Volkswirtschaft zurückgedrängt und mit einem Worte das Vild einer burd und durch organisierten Bolkswirtschaft geft alt et - allerdings nur, wie immer wieder zu betonen, Organifiertheit im kleinen Rreise, nicht aber atomistisch im Ganzen ber Volkswirtschaft.

## C. Die ftändischen Gesamtverbände. Verhältnis ber Stände zum Staat.

Die bloße Zusammenfassung der Verussgruppen auf der Grundlage der Gesamtarbeitsverträge und der Kartelle genügt noch nicht, um die ganze Wirtschaft zu verständischen. Es müssen noch mannigsache, bewegliche Zusammenfassungen hinzukommen, die z. T. schon erwähnt wurden, aber hier näher betrachtet werden sollen.

Zuerst ist es das Net der Hilfskassen, das über die Verussvereine vielsach hinausgehen wird, wie wir ja heute an den Krankenkassen, Penfionskassen und verwandten Anskalten sehen.

Sodann find es die im Schoße der beruflich ausgebauten Jünfte selbst wurzelnden Iwed-Genossenschaften, wie z. B. die Bezugsgenossenschaften, oder die Verbrauchsgenossenschaften der Fabriken und der zünftigen Arbeiter, welche sich zu gemeinsamen Einkaufsgesellschaften und Bezirks. Landes oder Ortsverbänden weit über die einzelnen Jünfte hinaus zusammenschließen werden. Ebenso werden ständische Zentralbanken entstehen, die über einzelne Fachvereine weit hinausgehen.

Ferner find es die ebenfalls berührten ftändischen Gesamtvereinigungen, welche die Verufsverbände überbauen und damit eraanzend ausammenfassen werden. Zuerst benken wir bier an jene fachliche Zusammenfassung, die a. 3. bei den Arbeiter-Unterverbänden der einzelnen Zünfte beginnen, in einer Arbeiterkammer gipfeln werden, bei den Landwirten in einer Landwirtschaftskammer, bei den gewerblichen Unternehmern in einer Gewerbekammer, bei den kaufmännischen in einer Raufmannskammer, bei den technischen Angestellten in einer Ingenieurkammer uff. — lauter Einrichtungen, die beute überall mindeftens in großen Anfätzen schon besteben (Unwaltstammern, Arztekammern, Rat der geistigen Arbeiter usw.) was wieder beweift, wie sehr und wie notwendig die unbeeinflufte individualiftische Volkswirtschaft von selbst ständische Gliederungen in sich entwidelt! Zu bedenken ift, daß diese sachlichen Sonderkammern nicht nur aus einer Hauptstelle besteben werden mit dem Site in der Hauptftadt wie heute, sondern, da fie ja zünftig unterbaut find, wieder viele Zweigstellen in den kleinen Mittelpunkten haben werden, so daß die verschiedenen Unterverbände verschiedener Zünftegruppen auch örtlich ibre Besamtvertretungen baben.

Außer diesen Sonderkammern, die ja immer noch fachliche Hauptgruppen verbinden (Arbeiter, gewerbliche Unternehmer, kaufmännische Unternehmer, Ingenieure), kommen aber noch in Vetracht wirkliche Gesamtzusammenfassungen der ständischen Verbände. Solche sind seit dem Umfturz in Ofterreich und Deutschland unter dem Namen von Urbeiterräten und anderen Räten aller Urt entftanden (äußerlich nach russischem Muster, in Wahrheit aber mit aanz anderem Beifte erfüllt, ja schon in gewissem Sinne von Bismard als Erfat für den öden Parlamentarismus erftrebt); wieder ein Beweis, wie die sozialistische Atomisierung, statt die erstrebten zentralen, planwirtschaftlichen Organisationen zu schaffen, ftets ständische Bliederungen erzeugen muß! Die sozialistische Rraft ift bier jene, die stets das Unrechte meint, die Zentralisierung, und dabei das Rechte schafft, die ständische Gliederung. Wir denken uns solche "Räte" in der Form, daß die Arbeiter-Abteilungen fämtlicher ftandischer Organisationen eines Ortes als zusammenfassende Stelle den örtlichen "Arbeiterrat" bilden. Die "Arbeiterräte" werden höher hinauf mit den "Arbeiterkammern" allerdings einerlei sein; ähnlich bilden fich die Rate der Angestellten und Ingenieure, geiftigen Arbeiter, Gelbstän-

digen (sog. "Bürgerräte"), die letteren werden höher hinauf nicht mit einzelnen "Rammern" zufammenfallen, sondern eine Zentralftelle ihrer Rammern bilden ("Reichsbürgerrat"). Dagegen fällt der Bauernrat (in welchem sehr wohl Bauern und Landarbeiter als selbständige Untergruppen einträchtig verbunden bleiben können), mit der Landwirtschaftskammer wieder zusammen. Arbeiterrat. Angestelltenrat. Bürgerrat, Bauernrat find jene größten Gliederungen, welche die wirtschaftlichen Hauptstände zusammenfassen (unangesehen der besonderen Verufe). Diese Räte find sowohl örtlich wie landschaftlich aegliedert und erscheinen je in einem Reichs-Arbeiter-, Angestellten-, Bürger- und Bauernrat zusammengefaßt. Denkt man fich die Gefamtbeit diefer Reichs-"Räte" vereinigt, so bilden fie unmittelbar einen politischen Rörper: ben Ständerat oder das Ständehaus, eine Rörperschaft, für die in dem jungft im Reiche geschaffenen "Reichs"-Wirtschaftsrat" bereits ein greifbarer Anfang gemacht wurde (und in der das verwirklicht wird, was Vismard vergeblich erstrebt bat). Wieder ein Beweis, wie unsere beutige Gesellschaft mit notwendiger Gewalt und mit Riesenschritten in den ftändischen Staat bineinwächst. — Das Ständehaus darf jedenfalls keine "Schwathude" werden wie die beutigen Parlamente, sondern soll mehr behördlich arbeiten, wie etwa die heutigen Handelskammern und die alten Zünfte; es muß die redefünftlerischen öffentlichen Beratungen auf ein Mindestmaß berabseken. Auf diese Weise verliert auch die so schwierige Frage der 216kimmung nach der bloken Anzahl ihre Bedeutung. Je mehr Angelegenheiten nach behördlicher Arbeitsweise und durch sachliche Verhandlungen der unmittelbar beteiligten Fachgruppen und Fachbeamten erledigt werden, um so mehr entscheidet die Sache (das "Beste"), um so weniger Rolle haben mechanisches Abstimmen und Zum-Fenster-Welche Rolle dabei mittelbare Wahl und Urwahl spielen sollen, ift eine Frage zweiter Ordnung. Anfangs wird die Ständekammer vielleicht zuerft in einem rein politischen Saufe die Rolle einer allgemeinen Fachkammer für wirtschaftliche Ungelegenbeiten spielen.

hier entsteht die für den Ständestaat so wichtige Frage nach dem Berhältnis der ftändischen Körper zur Zentral-Staatsgewalt. Zwei Grundtatsachen sind es, die mir hierfür vor allem wesentlich erscheinen. Die erste besteht darin, daß die Stände soviel Wirtschaftsstaat und Verwaltungsstaat in fich verkorpern, aleichsam in fich geschluckt baben, daß der Zentralftaat eine andere, weit ideellere Natur angenommen haben wird denn heute. Für ihn bleiben nur die großen politischen und Rulturgebiete übrig wie Religion, Erziehung (soweit fie nicht fachlich ift), Recht (soweit es nicht Wirtschaftsrecht ift), heerwesen u. dgl. Die wirtschaftlich en Forderungen und Beftrebungen bleiben fo auf ibrem Boden, die Idee ift von dem Bleigewicht des Materiellen befreit und tann fich, unvergiftet durch wirtschaftliche Rebeneinflüsse, ihre Ge-2 ftalt erwirken und ihr Recht erkämpfen. Wie fich im Besondern das Verhältnis der einzelnen Stände zum Staat gestalten und entwideln möge, braucht nicht die Sorge von beute au sein. Es genügt vollständig, wenn die wirtschaftlichen Standeskörper sowohl die innere Organisation der Standesangelegenheiten an fich nehmen, wie auch die Selbstregierung im Vereiche der gesamtwirtschaftlichen Fragen, im Bereiche des Allgemeinen der Volkswirtschaft, und damit den zentralistischen, liberalen Staat vom Wirtschaftsleben ausschalten, dieses dagegen von fich aus gestalten, soweit es die Unterordnung unter die staatliche Ganzbeit erlaubt. — Dieser Abbau des zentralistischen, allgemein-bemokratischen (ftatt fach-bemokratischen) Staates ift die eigentliche und wichtigfte Endwirkung des Ständehauses und der ständischen Gesamtaliederung der Wirtschaft überhaupt. Nun herrscht im wirtschaftlichen Leben überall Gleich heit unter Bleichen. Die Arbeiter wählen in ihren Unterverbanden der Bunfte, in ihren Arbeiterraten, Arbeiterkammern, in ben Silfskaffen und fonftigen Verbanden, mit gleichem Stimmrecht; die Ungeftellten und Ingenieure, die Unternehmer, alle in ihren entsprechenden Verbänden und Gruppen aleichfalls als Gleiche unter Gleichen. alle werden nun in engeren Angelegenheiten sachlich und fachlich selbst beraten, regieren und nach oben und unten bin vertreten sein können. Während in der demokratischen Ordnung unwissende Agitatoren über Dinge reden, beraten und beschließen muffen, von denen fie nichts verftehen, ift hier alles in der Hand der Beteiligten felbft. Demokratie gleicht dem Urgemenge vor der Erschaffung der Welt, ftandische Gliederung gleicht der Harmonie und Ordnung nach ihrer Vollendung.

Die zweite Grundtatsache im Verhältnis von Stand und Staat 18 Spann, Der wahre Staat.

ift die, daß die Zentral-Staatsgewalt nicht aus allen Elementen gleich sehr abgeleitet sein wird; genauer gesagt überhaupt nicht bon unten hinauf, fondern von oben hinab zu bauen fein wird! Diefe Frage haben wir oben zur Genüge erörtert. Nicht die Mehrbeit (sozusagen von unten ber) soll über die Wahrheit abstimmen; sondern das Beste (sozusagen von oben ber) soll herrschen! (vgl. dazu oben S. 110, 204.) Daber fann es im Stände faat auch feine politischen Parteien im heutigen Sinne geben, da es dann, indem die Interessenkämpfe größtenteils in den engeren Ständekampf abgeschoben find, um die 3bee, die Sache als folche, um die Rulturfragen als solche gebt, nicht aber um die staatskonstruktiven Grundpositionen: aufgeklärter Absolutismus, monarchischer Liberalismus, Demokratie, Sozialpolitik, Rommunismus, auf denen die beutigen Parteien vornehmlich beruben. Wenn die Idee, die Sache, das Befte zum Streitpunkt wird, ift die Gruppierung nicht mehr jener der beutigen Parteien äbnlich. (Darüber unten mehr: f. S. 288 ff.) Neben dem Ständehaus bedarf es daber keines politischen Bolkshauses mehr (es fei denn übergangsweise). Man nehme im schlimmften Falle die heutige Regierung wie fie ift (und wäre es felbst mit dem Gerber Rleon an der Spige), man betrachte fie als geistige Zentralgewalt, fie wird in ihre Aufgabe hineinwachsen. Ihre Aufgabe aber ift, die Teilganzen l'als die sich die Stände darstellen, jederzeit in das rechte Gesamt-Banze, ben Staat, einzuordnen.

Wer die Sache recht betrachtet und von allen Seiten her ein leibhaftiges Vild von ihr gewinnt, wird mit innerer Gewißheit begreisen, wie nun Wirtschaft und Idee, jedes in sein Reich zurücktritt, wie die Wirtschaft, nachdem sie ihre Freiheit und Selbstbestimmung gewonnen hat, nun wieder willig der Diener des Geistigen, der Untergebene der Idee werden wird, wie so die große Menge ruhigen Anteil nehmen kann an den leitenden Gedanken einer Kultur, an den Haupterkenntnissen der Wissenschaft, an den Auseinandersehungen dieser Ideen selbst, welche ihre sittlichen Folgerungen auf politischem Gediete mit sich bringen. Dann wird sich die große Menge wieder beugen vor der Macht des Geistes, das Materielle in seinem Vereiche verharren und der schöne beglückende Abglanz des Ideellen bis in das schlichteste und einsachste Herz reichen.

## D. Wie wird die Erstarrung der ständischen Ordnungen verhütet?

Bisher haben wir die ständische Ordnung rein baulich betrachtet. Ein anderes ift aber ihr Leben, ihre Veränderung, ihre Fortschreitung.

Jede seste Massenordnung droht zu erstarren und erstarrt auch wirtlich, wenn nicht für die freie Beweglichkeit der bildenden Kräfte, die dahinter stehen, Spielraum gelassen, wenn nicht für die stete Ergänzung, die Blutauffrischung gesorgt wird. Es sind vornehmlich zwei Mittel, welche die Vorsorge dafür tressen: Erstens die freie Bewegung der Begabungen und Individualitäten insbesondere auf Grund der Freiheit und Jugänglichkeit der höheren Vildung; zweitens die Offenhaltung gewisser Gebiete des Wirtschaftslebens für freie Wirtschaftsbetätigung und für umbildende, neugestaltende Wirtschaftsätätigkeit (worunter die Anwendung neuer Versahren, Ersindungen, Muster, Warenarten ebenso wie die organisatorische Neugestaltung der Unternehmung selbst verstanden wird).

Der erste Punkt betrifft eine allgemeine Neugestaltung des Erziehungswesens, wovon hier nicht mehr gesagt werden soll, als daß erstens die höhere Vildung möglichst unentgeltlich sei, und daß sie zweitens nicht Entscheidungen im frühen Alter ersordere, und überhaupt auch im höheren Alter noch ein Nachholen versäumter Jugendbildung ermögliche. (Heute muß zum schweren Schaden aller nicht frühreisen Vegabungen mit zehn Jahren entschieden werden, ob ein Kind sür die niedere oder höhere Vildung und wieder ob sür die humanistische, technische oder kaufmännische Vildung zu bestimmen sei.) Auch sonst ist unsere heutige Vildung viel zu sehr auf frühreise Kinder angelegt. Jenes Nachholen aber soll sowohl durch volkshochschulartige Einrichtungen wie durch übertritt-Gelegenheiten in die planmäßige Hochschulbildung ermöglicht werden. (Weiteres hierüber unter § 36.)

An dieser Stelle wesenklich ist jedoch nur der zweite Punkt, der für die Betätigung neu gestaltender Kräfte in der Wirtschaft und für das Sich-Ausleben der Begabungen in ihr entscheidend ist. Ich glaube, daß das wichtigste Mittel darin gelegen sei, die form elle Geschlossen beit des Zunstverbandes durch einen numerus claususunbedingt pur vermeiden. Der freie Wetkbewerd kann allerdings nicht zugelassen werden; jeder, der in die Wirtschaftsgesellschaft, sei es als Arbeiter, Angestellter oder Unternehmer, als Räuser oder Verkäufer, Verbraucher oder Erzeuger eintritt, muß sich

ben zünftigen Lobnfägen, Arbeitsordnungen (Gefamtarbeitsverträgen), Preisfägen uff. fügen; er barf ferner jum mindeften bie vorbandenen Rreditgenoffenschaften, Robstoff-, Verkaufsgenoffenschaften, Verbrauchervereinigungen usw. mit in Anspruch nehmen. Wer diejenigen, welche in diesen Verbanden bereits figen, sollen nicht ein Privilegium auf die Mitgliedschaft haben, sondern ihnen soll sich Kapital und Arbeitstraft frei zuwenden können, fofern es fich um Großbetriebe banbelt, und ebenso frei, sofern es fich um Rleinbetriebe handelt, wenn die Bedingung sachgemäßer Schulung erfüllt ift. (Befähigungsnachweis in freier Form.) Grundfat muß bier fein: Die Rentenbildung durch geschloffene Zünfte foll mit allen Mitteln verbindert werden; in ihr sehe ich einen hauptgrund für die Erstarrung und Entartung der Zünfte; sowie einen Unftoft für das Veftreben nach freier Wirtschaft. Würden die neuen Zünfte wieder schädliche Renten bilden, so würde die Bevölkerungskapazität der neuen Ordnung bald wieder zu enge werden, und (so-. fern die geistigen Voraussetzungen gegeben find) eine neue kapitalistischindividualistische Welle droben. Praktisch werden ja die zünftigen Verbände von der Geschlossenbeit oft nicht sehr weit entfernt sein (wie schon heute kartellierte Gruppen). Da nämlich in jeder skändischen Gruppe die vorhandenen Betriebsgrößen, Preise, Löhne, Rapitalmengen, Arbeitermengen ftets auf die jeweils vorhandenen Verhältnisse ohnehin (wenigstens im Groben) abgestimmt find, wird notwendig eine verbaltnismäßige Geschlossenheit bewirtt, das Eindringen neuer Rräfte von außen daher niemals leicht sein. Es muß aber notwendig für ein Bentil in diesen Dingen vorgesorgt, ein Migbrauch gehindert Daß jene Anpassung an Rapital, Arbeit, Preis, Bedarf wenigstens im Groben wirklich und gewiß unaufhörlich erfolge, die ben Anforderungen jeweils entspricht, dafür hilft heute ber sogenannte "latente Wettbewerb"; wenn in einer Berufsaruppe Rapital und Arbeit mit wesentlich zu bobem Durchschnittsgewinn angelegt werden, wenn allzu rückfändige Verfahren zur Anwendung kommen, oder der Markt allzu wenig ausgenüßt ift, die Preise zu boch find, und wenn so die Spannung für den "latenten Wettbewerb" zu groß ift, dann ift es höchst nütlich und vom Standpunkt ber Ganzbeit aus geboten, das allzu üppige Sonderleben einer Gruppe burch Einbrüche von neuem Rapital, neuer Arbeit, neuer Organisationsweise zu ftoren. Im Mittelalter war das Wanderwesen der Gesellen, waren die oft schweren Daseinskämpse der Zünfte und Städte, das wichtige Mittel der technisch-wirtschaftlichen Velebung. Heute könnten die Regierungen, die Kommissäre, die in den ständischen Ober-Verbänden sichen, Einsluß ausüben und solche Einbrüche begünstigen, ähnlich wie im Mittelalter die Magistrate. Erstarrenden Zünsten kann neues Rapital, neue Arbeit, u. U. sogar durch Regierungsgründungen oder Gründungen anderer Zünste, durch Luft für den Nachwuchs zugeführt werden. Der Ramps gegen den Außenseiter vollends muß ganz der Zunst (wie heute dem Kartell) überlassen werden. Dies wird namentlich großen Ersindungen gegenüber wichtig werden.

Von höchster Wichtigkeit ist es eben darum, daß gewisse Gruppen von der ständischen Vindung überhaupt frei bleiben. Zuerst können alle Alleinbetriebe und Familienbetriebe frei gelassen werden, insosern ihnen der Anschluß an die Zunft überlassen bleibt, und so dem Selbskändigkeitsktreben ein gewisses Feld offen gelassen wird. Sodann können künstlerische Vetriebe und Vetriebe geistiger Art von Zwangs-Zusammenschlüssen freibleiben. Überhaupt kommt dem Kunstgewerbe eine hoch einzuschäsende Sonderstellung zu. Kunstgewerbe heißt Vergeistigung der Arbeit und der Erzeugung, es heißt auch Vergeistigung des Verbrauches. Je mehr es gelingt, die ständische Gruppe der Kunstwerter (s. oben S. 212 f., 214 f., unten 279) zu entwideln, um so mehr wird anstelle des mechanisch arbeitenden, unglüdlichen Fabritarbeiters im Kunstwerter ein ruhiger und wohlgegründeter Stand treten und auch der Großbetrieb zurückgedrängt werden.

Ferner soll der Handel und das gesamte Vank-, Vörfen- und Finanzwesen von den ständischen Vindungen frei bleiben (außer daßt Gesamtarbeitsverträge, sozialpolitische Hilfskassen u. dgl. sichergestellt werden), zumal die Stände in ihrem eigenen Umkreise ohnehin ein ihnen gemeinnützig dienendes Vank- und Finanzwesen entwickelt haben werden. Hierdurch wird gleichsam als Ventil ein frei bewegliches (kapitalistisches) Element in die ständische Ordnung gebracht, wie es ja auch das Mittelalter stets besaß. Denn im Wesen des Handels, als eines höchst beweglichen, vermittelnden, zusammensührenden und die Erzeugung von sich aus wieder organisierenden Standes, liegt die volle Freiheit, allen Spielraum, den die Wirtschaft läßt, auszumützen, durch rasche Vermittelung und Zusammenstellung befruchtend zu wirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Strieder, Studien zur Geschichte der kapitalist. Organisationsformen. München 1914.

Diese Freiheit ist zulässig und geboten, denn der Lebensraum für den Handel und das Finanzwesen wird in dem ständischen Staate wesentlich eingeschränkt sein, da erstens durch die Übersichtlichkeit der Wirtschaft, zweitens durch die genossenschaftlichen Vildungen im Schose der Zunft Kredit, Einkauf und Absat vielsach selbst besorgt und so die Handelskätigkeit von der vorsorglichen Organisation ausgesogen wird.

Ein wichtiges Mittel, die Alleinberrichaft des Großbetriebes zu brechen, mehr Freude am Werke, mehr Geift und Leben in die wirtschaftlichen Arbeitsverrichtungen zu bringen, sehe ich in der Vilbung bes Beichmads und in der aufflärenden Arbeit über ben Wert dauernder, individueller, schöner Waren. Die Dauerware und die künstlerische Ware fördern den Klein- und Mittelbetrieb (wie wir oben Auch das Umfichgreifen der modernen Fein-S. 144 saben). gewerbe (Qualitätzinduftrie) ift ja zugleich mitbedingt von innerer Hebung des Verbrauchswesens. Freilich ift dem geschulten Volkswirt klar, daß zu dem Feingewerbe auch ein gewisses Maß von Kapitalreichtum, Rapitalüberschuß in einem Volke gebort. Die alteren weftlichen kapitalreichen Länder können daber leichter von der billigen Schund-Massenware zum Feingewerbe übergeben als wir. Wer das Feingewerbe bat in der ftändischen Ordnung von Anbeginn eine ungleich breitere Grundlage als heute. Das zünftige Wefen dämmt die Möglichkeit freien Wettbewerbes nach außen ein und lenkt dadurch die Rräfte unaleich mehr als beute auf die Bute der Ware, auf Dauerbaftiakeit und künstlerische Beschaffenbeit. — Gleichviel aber welche Bedingungen alle bier in Frage kommen, eine entscheidende Folgewirkung ift, daß die individuelle Ware und die Dauerware den Mittelund Kleinbetrieb vor dem nivellierenden Riesen- und Massenbetriebe begünstigt; und mit der größeren Anzabl von Betrieben wird wieder mehr Vielfältigkeit, mehr Beweglichkeit und Lebendigkeit in die Volkswirtschaft gebracht und mit all dem auch mehr freies Feld für aufstrebende, neugestaltende Wirtschaftsträfte geschaffen.

Wir müssen uns immer daran erinnern, daß die Art, wie wir wirtschaften, ein Spiegelbild dessen ift, wie wir leben. Der neue Geist der ständischen Gesellschaft bedeutet ein neues Leben; das neue Leben eine andere Richtung der Gütererzeugung, einen höheren, geistigeren Stand der Wirtschaft.

E. Vom Unterschied zwischen ständischer Ordnung, sozialiftischer Ordnung und kapitalistischer Ordnung zum Schluß noch eine zusammenfassende Bemerkung über den Unterschied zwischen ständischer und kapitalistischer Wirtschaftsordnung. Die Veweglickeit und Lebendigkeit. welche die ständischen Ordnungen immerhin ersüllt, verdürzt eine ganz andere Fruchtbarkeit der Wirtschaft als dies eine kommunistische Ordnung ermöglichen könnte. Wenn man hört, daß Lenin und Trotht in Außland den Ertrag der Arbeit durch Einsuführung von Stüdlohn und Taplorspitem erhöhen wollen, so nimmt sich das gerade so aus, als wollte man einen Lahmen dadurch, daß man ihm eine Krilde gibt, gesund machen. Jene Versahren werden ja in vielen Einzelfällen Großes leisten, aber sie können die allgemeine Austrulation der Wirtschaft, sie können den ausbauendem Geist, die bewegenden Kräste absolut nicht ersen. Denn sie sind nur sene letzten Schritte, mit welchen man innerhalb der eben gegebenen heutigen Technik und Organisation die Fruchtbarkeit der Arbeit steigert. Über sur den wirtschaftlichen Fortschritt, sur die Ledendigerhaltung und Umbildung der Wirtschaftlichen Fortschritt, für die Ledendigerhaltung und Umbildung der Wirtschaft lönnen sie nichts leisten.

Unders steht es in der ständisch sundierten Wirtschaft. Hier werden die Körperschaften selbst auf die richtigen Lohnversahren und Arbeitsweisen bedacht sein; sie werden selber nach neuen Techniken und Organisationsweisen gretsen, weil dem Betriebe insolge der kartellartigen Einschnftrung von Selbstschen und Erzeugnispreisen nichts übrig bleibt, als durch innere Verbesserungen einen Sondergewinn zu machen. Aber nicht nur innere Verbesserungen, sondern auch die Richtung auf Qualitätsarbeit wird ein hervorstechen.

ber Bug ftanbifder Wirtschaft fein.

Noch wichtiger aber ist, daß eine stetige Verjüngung des Führerstands wie im Mittelalter), durch ein solches Aufrücken won wirtschaft gesichert ist (ähnlich wie im Mittelalter), durch ein solches Aufrücken von wirtschaftlichen Führertalenten, das dem der kapitalistischen Ordnung gleichkommt, ja, es stellenweise übertressen wird. Denn in dem Gewerdszweigen mit Riesendetrieden wird dei der herrschaft der Tüchtige edenso zu leitenden Stellen vorrücken wie heute; und wo Klein- und Mittelbetried möglich ist, wird dies teils gleich sehr der Fall sein, wie heute, teils mehr, da sozialpolitische hilßeinrichtungen, genossenschaftliche und lehensartige Eigentumssormen siberall mehr Hilsen darbieten werden als heute.

Trot all dieser kar ersichtlichen Vorteile wäre es eine Gelbsttäuschung zu meinen, die ständische Wirtschaft wurde auf die Dauer eine größere Ergiebigkeit haben, als die kapitalistische. Die kapitaliskische Wirtschaft ist aweifellos bie ergiebigfte unter allen, weil fie ben größten Wirtschaftsfortschritt verbürgt. Hier wird jebe neue Erfindung mit rücksichtsloser Eile durchgeführt, ohne die Menschen, Eriftenzen, Bewohnheiten, Rapitalien, die an den bisherigen Erzeugungsformen bangen, auch nur im geringsten zu schonen und ohne daß diese die Macht haben, überhaupt nur zu Worte zu tommen. Unders in jeder Wirtschaft mit tollettivem Einschlage. Hier spricht nicht nur der Vorteil des Erfinders, sondern auch das Schwergewicht des schon Vorhandenen, weil Organisterten, sein Wort. Soweit der Einfluß der stän-dischen Verbande reicht, wird der Fortschritt von Technit und Wirtschaft ein langfamerer fein. Das bewirten: die Schwerfälligkeit bes Berbandes, die Bewohnheiten des Alten, der konservative Sinn, das Liebgewonnene, das von dem hergebrachten Nicht-lassen-Wollen, auch wenn es weniger Vorteile bietet, als das Neue. Jede organisierte Wirtschaft ist schwächer im Wirtschaftssortschritt als die gang auf Rampf und Wettbewerd gegrundete Wirtschaft. In der Wirtschaftlichkeit der Arbeit selbst dagegen kann die organissierte Wirtschaft oft noch mehr leisten als die unorganisierte, weil sie durch Verringerung der Zwischenhandelstätigkeit, burch ftellenweise innere Gelbftgenüglichkeit größerer Wirtschaftstörper, durch Beschräntung der Muster und ber Mannigsaltigfeit der Erzeugnisse (Typisierung), durch dauerhaste und gute Arbeit einen großen Vorsprung gegenüber der Planlofigkeit und Bergeudung der Kräfte hat, die nun einmal unabanderlich mit der freien Rampfeswirtschaft verbunden ift — wie ber hohe Wohlstand des Mittelalters beweist, kann wenigstens die organisierte Wirtschaft durch kluge Leitung und andauernde Bemühung diese Vorteile erringen (obzwar um so schwerer, je zentraler, je bureaukratischer die Organisation notwendig ist); jene Beweglickeit aber und Fortschrittssähigkeit, die der seinen Wirtschaft eigen ist, wird sie niemals ganz erringen konnen — die "goldene Wage der Geschucht eif.

### F. Uebersicht fiber die Ständegliederung, die Eigenfumsarfen und die Befriebsarfen.

| Die fianbifden Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Eigenfumsarfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Befriebsarfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Die Junft. (Der in bestimmten Unternehmungen verkörperte Berufsstand.) 2. Ständis de Unterverbände; ban be. a) Innerhalb der Junft: Arbeitsgeber- und Arbeiterverbände; b) Betriebsverbände gegenscher de Mesamiverbande. Sritiche Verbände gegenscher de Mesamiverbande. An Der allgemeine Berufststand. Obtand eines verschiedene allgemein. Berufsweiges.) 4. Ständis de Gesamt unfasienden allgemein. Berufsweiges.) 5. Die allse verbände mehrerer ständischer Verbände von der strunter 1, 2 oder 3; dicknieden Fachkammern; c) Gesamtverbände verschiedener frandischer Verbände verschiedener kannschieden Fachkammern; c) Gesamtverbände verschiedener has Ständehaus. 6. Die allgemeine Ständekammer oder das Ständehaus. 6. Die politischen Jwangsverbände (Vemeinde, Bezick, Landschaft) und der Staat. 7. Die freien, 3snftig nicht gebundenen Berufsgruppen. | 1. Privateigen'um, aber ein- geschränkt durch: 2. Ständische, staatliche und gemeindliche Beeinflussing des persönlichen Privateigentums, tim Ginne gemeinnühiger Verwertung). 3. Das Gemeineigentum der ständischen Verbände und Unterverdande aller Art. 4. Das lebensartige Privateigentum (3. B. Rensengüfer) und das genossenschaftliche Etgentum. 5. Das Staats- und Gemeindezigentum (in reiner und gemischtwirtschaftlicher Form). | 1. Freie, nicht zünftige Betriebe (Alleinbetriebe, Sanbel, Finang-Bankweien, künstlerliche und andere freie Gewerbe).  2. Jünftig gebundene Privatbe, triebe (auch in der Landwirtichaft).  3. Die lebensrechtlich gebundenen Betriebe der Landwirtichaft und bes Wohnweiens (Keniengut, Erbaurecht, Heinstlättenrecht).  4. Genossenichaftliche Betriebe a) der Junft und Junftverbände darunter anch der landwirtichaftlichen Genossenichaften.  5) Der Verbrauckervereine, betriebe 1. Der Arbeiter.  5. Staatliche oder gemeindliche Betriebte:  a) In reiner,  b) in gemischwirtschaftlicher Form |

Die Vetrachtung der vorstehenden Übersicht führt uns zu einer Schlußbemerkung über die Neuordnung der Volkswirtschaft im skändischen Sinne.

Elberbliden wir das Gesamtgebäude der ständischen Volkswirtschaft, das wir entworfen haben, so finden wir, daß nicht ein einseitiges und starres Wesen uns entgegentritt, sondern ein lebendig Mannigsaltiges, das alle Elemente oder Formen der Eigentumsbildung und alle wirtschaftlichen Organisationssormen oder Vetriebsarten ausweist. Das ta pitalistichen Element ist vertreten in Handel, Vank, Finanzwesen, freien Gewerben und gewissen freien Kleinbetrieben; das ständische zun ftige Element der Vindung in der Masse der

Gewerbe, vor allem der lebensnotwendigen Grundgewerbe; das genoffenschaftliche Element in den Genoffenschaftsbetrieben der Zünfte und Zunftverbände (bzw. der landwirtschaftlichen Genoffenschaften), der Verbrauchervereine oder auch der Arbeiter, die (obwohl nur unter besonders günstigen Umständen) als selbständige, gleichberechtigte Teilhaber und aussührende Teilnehmer an der Erzeugung zugleich auftreten; endlich auch das kollektive Element, indem sowohl Gemeindewie Staatsbetriebe (in reiner oder gemischtwirtschaftlicher Form) vertreten sein werden. Nicht als anarchistisch gemischte Masse treten diese Vetriebsarten nebeneinander auf, sondern angelehnt an die ständischgebundene Grundordnung der Erzeugung und der gesamten Wirtschaft.

Bliden wir zulett auf den sittlichen Gehalt dieses Gesamtgebäudes der wirtschaftlichen Stände, so dürsen wir jene Frage, die zulett allein Herz und Nieren einer wirtschaftlichen Lebensordnung prüft: Obsiegerecht sie gerecht sei, mit gutem Gewissen bejahen.

Sie ift gerecht, weil sie "Gleiche unter Gleiche" stellt und diese Gleichen ihre Angelegenheiten soweit ausmachen läßt, als es mit ihrer Stellung im Ganzen vereinbar ist;

sie ist gerecht, weil sie am meisten das Wirtschaftliche zum Dienenden macht, die möglichste Sonderung des Wirtschaftlichen von dem Geistigen herbeisührt und dadurch jeder dieser Lebenskräfte den ihr eigentümlichen Vereich zuweist, und so das Seine gibt der Wirtschaft wie der Idee;

fie ist gerecht, weil sie das willkürliche, rein subjektive Privateigentum nicht anerkennt, sondern durch lehensrechtliche Formen oder durch verbandliche wie skaatliche Beeinflussung der Eigentumsverwertung der Sache nach Gemeineigentum erstrebt, der Vielfalt der Individualitäten entsprechend, aber der äußeren Form nach Privateigentum in weitem Umfange besteben läst:

sie ist gerecht, weil sie dort, wo verbandliches ober staatliches Eigentum das sachgemäße ist, die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit zu dieser Art von Gemeineigentum schafft, so daß dem Einzelnen nichts entzogen wird, wo Gesamteigentum herrscht, dem Ganzen nichts, wo sormell Privateigentum besteht;

fie ift gerecht, weil sie die Aufteilung des Gesamtarbeitsertrages der Volkswirtschaft im wesentlichenden Auseinandersetzungen derkörperschaftlich gegliederten Gruppen überläßt und diese Auseinandersetzungen durch staatliche Einwirkungen beeinflussen, berichtigen und mildern läßt;

sie ist gerecht, weil sie dem Arbeiter jene Entlohnung gewährleistet, die aus dem Ertrage der Gesamtwirtschaft überhaupt herauszuholen ist; durch die weitgehende Mitwirkung der Arbeiterschaft an dem gesamten Erzeugungsvorgange ist die Aneignung größeren Stils von "Wehrwert" im eigentlich marristischen Sinne völlig ausgeschlossen, es ist nun klar, daß große Erträge einzelner Gewerbezweige entweder kapitalisiert werden müssen (wodurch sie den Grundstod für spätere reichlichere Arbeitsmittel abgeben), oder in Form von Lohnerhöhungen zur Verteilung kommen;

fie ist gerecht endlich, weil sie auch in dem Maße die frucht barst e (produktivste) Arbeitsentsaltung gewährleistet, als die Stände selber es verstehen werden, weniger fruchtbare Arbeiten (wie Handel und Vermittelungstätigkeit) zu verringern und die fruchtbarsten Erzeugungstätigkeiten und Erzeugungsversahren zu verwerten;

fie ift gerecht, weil sie diejenige Gliederung der gesamten Wirtschaft in aussührende, leitende und unternehmend-sührende Stellungen bestehen läßt, die dem jeweiligen Körper der Wirtschaft angemessen ist und dadurch jenen Aufstieg der unteren in die oberen Gruppen ermöglicht, der der Sache nach jeweils als möglich vorhanden ist;

sie ist gerecht endlich, weil sie jeden, Arbeiter wie Unternehmer, aus seiner Vereinzelung herausreißt und ihm jene Eingliederung in eine Ganzheit gewährt, welche Aufgehobenheit und Veruhigung bedeutet statt vernichtenden Wettkampses, statt der hastigen Unruhe und Erregung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung.

In allen diesen Punkten ist die skändische Wirkschaftsordnung die gerechteste. Sie ist dabei, das sei wiederholt betont, eine lebendige, keine skarre Wirkschaftsordnung, allerdings nicht so frei beweglich wie die individualiskische selbst, aber jedenfalls die lebendigste, die es nach der individualiskischen geben kann, während die zentrale sozaliskische Planwirtschaftsordnung jedenfalls ein unlebendiges, künstliches, gemachtes Ungetum ist, das schon skerben muß, bevor es geboren wird. Als lebendige Wirtschaftsordnung ist sie eine solche, die seste Ordnung und freien Wettbewerb in einer weisen Mischung in sich schließt, und weder die vernichtenden Wirkungen des herzzermalmenden Wett-

kampfes noch den Erstidungstod bureaukratischer Allerwelts-Erstarrung kennt, sondern für die Ordnung den engeren, lebendigeren Kreis der Stände, für den Rampf den kleinen Kreis außerhalb der Stände und zwischen denselben kennt. So hat die ständische Ordnung für den Abenteuerlustigen und Rampsbegierigen freie Bahn, für den Jufriedenen, Friedenswilligen einen gesicherten Plat. So bringt sie Ruhe dem Herzen und Bewegung den Leidenschaften, sie birgt Geist und Rörper gleich willig.

#### § 35. Lehrgeschichtlicher Rückblick.

Bevor wir zur Behandlung der weiteren Stände übergehen, ift es nunmehr angebracht, einen dogmengeschichtlichen Rücklick zu tun.

Der Gedanke der ständischen Gliederung des Wirtschaftslebens und bes Ständestaates ift nichts Neues. In früher Zeit haben ihn schon die Romantiker gegenüber dem atomisierenden Naturrecht, gegenüber ben Forderungen nach freiem Wettbewerb, nach Gewerbefreiheit und Freihandel der neuen Zeit verfochten. Diese Stellungnahme der Nomantiker war mir perfönlich lange Zeit nicht recht klar. Lange babe ich die Forderung Adam Müllers nach der Rückfehr zum Mittelalter als zeitwidrig, utopifch und unsachgemäß angesehen. Abam Müller äußerte fich aber schon 1809 in seinen Clementen ber Staatskunft mit Uberlegenheit über diese Frage (II, 133 f.): "Das Mittelalter wurde aus ber Verachtung, worin es die kaufmännische Richtung aller Geschichtschreiber gebracht hatte, wieder hervorgezogen, vielleicht von allzu begeifterten Freunden, vielleicht mit zu ausschließender Vorliebe . . . Indessen müssen die Lobsprüche, welche dem Mittelalter in diesen Vorlefungen gegeben worden find, nicht so verstanden werden, als sei der aefellschaftliche Zustand jener Zeiten der einzig wünschenswürdige . . . Die Elemente alles politischen Lebens . . . find im Mittelalter vorhanden. Die Verbindung dieser Elemente . . . war unvollkommen, weil sie mehr föderativ als organisch vollzogen wurde." — "Ich habe für mein Zeitalter geschrieben, und so wird man es billigen, daß ich mich der gerade jetzt unterdrückten geiftlichen und feudalistischen Elemente des Staates wärmer annehme, als der in diesem Augenblick triumphierenden. Mir ift es aber um ihrer aller Wechselwirkung zu tun, und so bin ich der erfte, der gegen die flachen Götendiener des Mittelalters und der absoluten hierarchie den Stein aufhebt.

aleich beute ein eifriger Widersacher von dem Alt-Römischen 1 Prinzip unserer Verfassungen bin ich bennoch irdisch und Römisch genug, morgen dem geiftlichen Prinzip, wenn es allein berrichen wollte, ben Krieg anzukundigen."2, 3. — Je mehr und folgerichtiger man aber ben universalistischen Gedanken zu Ende denkt, um so mehr muß man auf dieselben Forderungen und Schluffolgerungen wie Adam Müller kommen. Allerdings geschab dies bei uns aus anderen Voraussekungen ber (wie ja nicht anders möglich und das vorliegende Die entscheidende Wendung war mir nach der Erringung des universalistischen Standpunktes die Erkenntnis, daß es kleine Gemeinschaften find, in denen die geistige Welt der Menschen geschichtet ift. Daes die gesellschaftliche Geistigkeit ift, die sich ihren Rörver baut; da die gesellschaftliche Beistigkeit aber nur in kleinen Gemeinschaften, in Schichtungen mit großen Unterichieden, fich barlebt und barftellt; muß auch bie organisatorische Gliederung der Wirtschaft und schlieflich des Staates von kleinen Rreisen, von aunftartigen Verbänden oder "Ständen" ausgehen. Hiermit erscheint nicht nur theoretisch jeder Atomismus überwunden; auch oraanisatorisch find nun in Wirtschaft wie Staat die Folgerungen aus der Welehnung des Atomismus geavgen: Nicht gleichartige Atome werden chaotisch zu einem Gesamt-Wirtschaftskörper zusammengesaßt (wie es der Sozialismus will), sondern V erbände bilden diesen Körper, der auf diese Weise durch und durch organisatorisch ift. Die Verbände selbst aber setzen sich nun aus lauter verhältnismäßig Gleichen zusammen. Und darauf berubt im letten Grunde die Eigenart des Standes: Gleichbeit unter Gleichen. Zusammenordnung der Gleichen zu Verbänden; wie der Eigenart der ständischen Verfassung: hierarchische Abereinanderordnung der ständisch Gleichen, der Verbände. Und hieraus folgt weiter: Die Zusammenordnung der Gleichen erst bilbet die volle Voraussekung für den universalistischen Aufbau der Gesellschaft, für ihre Organisation auf unversalistische Weise.

<sup>1</sup> d. h. individualistischen (eig. Anmerkung).
2 Elemente. I. S. VI (Vorrede).
3 Dagegen sei hier nochmals betont, daß die Erklärung des mittelalterlichen Staatswesens als eine Summe privatrechtlicher Whöngigkeiten durch Haller ("Restauration des Staatsw." 4 Bde. 1816—19) gänzlich unromantisch, ja geradezu aufklärerisch und auch sachlich vollkommen versehlt ist.

Diese Gedankengänge find es, die fordern, daß mit dem kommunistischen Marxismus endgültig aufgeräumt werde, und die zur Erkenntnis der ständischen Ordnung als der wahrhaft universalistischen führen.

Eine äußerliche Verwandtschaft mit unseren Gedanken zeigt auch der jungfte englische "Gilden fozialismus". Nach ihm follen die Erzeugunasmittel Eigentum bes Staates werden, ebenso wie in der kommunistischen Gesellschaft. Wer der Staat soll diese Erzeugungsmittel nicht zentraliftisch verwalten (gewiß ein Fortschritt gegenüber dem reinen Rommunismus), sondern fie den Gewerkschaften überlaffen, die fich so in eine "nationale Gilde", eine Gefamt-Gilde verwandeln, d. b. eine den aanzen Staat umfassende Produktivaenossenschaft bil-Uber die Preise der Waren, die Erzeugungsrichtung, die Beschaffenheit der Ware usw. entscheidet nicht die Produktivaenossenschaft felbft, auch nicht ber Staat, sondern eine gemischte Rörperschaft, beftebend aus Vertretern ber Gilbe, bes Staates (ober ber Gemeinde) und der Verbraucher. Außerdem bebt der Staat als Eigentümer der Erzeugungsmittel von jeder Gilbe eine Rente ein. Durch die 216ftufung dieser Renten gegenüber den Gilden mit höheren oder geringeren Erträgnissen gleicht der Staat die Unterschiede awischen den Arbeitseinkommen der einzelnen Gewerbszweige aus. — Was meine Auffassung und Vorschläge von dem Gildensozialismus trennt, ift, daß dieser wirkliche Gleichbeit unter Ungleichen einführen will, nämlich wirkliche Produktivgenossenschaften aus den Zünften oder Gilden machen will, in denen niemand Eigentümer und niemand Befitsloser ift, sondern grundsätzlich jeder gleich sehr Nutnießer des von dem Staate beigeftellten Eigentums. hier berricht, wie gesagt, ichon Bleichheit unter Ungleichen, ein Grundsat, der völlig verwerflich ift. Die produktivgenossenschaftliche Verwaltung eines ganzen Erzeugungszweiges läuft schlieflich auf nichts anderes hinaus benn auf eine tommuniftische Planwirtschaft mit verhältnis. mäßiger Gelbftändigfeit der einzelnen Berufs. Dieser "Gildensozialismus" ift also im Grunde doch wieder ganz zentralistisch und darum ebenso utopisch wie der gerade Rommunismus felbft. Dazu kommen noch eigene Schwierigkeiten, weil die "Gilden" produktiv versagen werden und im Staate jede überlegene Rraft, die ihre Auseinandersetzung leiten könnte, fehlt. schwächer der Zentralismus im sozialistischen Gilbenstaate, um so mebr Unarchie; je mebr Zentralismus, um so reinere Planwirtschaft. —

Innerlich weit ab steht das oben entworsene Vild der ständischen Gesellschaft auch von dem WalterRathen aus, der seine Ideen berufsgenossenschaftlicher Verbände aus einem Gemisch halb sozialistischer und halb liberaler Denkweise heraus schöpft, neuerdings sogar zum Rätegedanken russischen Stils abschwenkt, seine Ideen aber gewiß mit großem Geiste, ja mit Intuition vertritt und die große Vertrautheit des Praktikers mit den Einzelheiten der großgewerblichen Wirtschaft, namentlich der Rartellverwaltung, vor anderen voraus hat. Rathenau strebt auch keine eigentlich ständische Gliederung der Gesellschaft an, mehr eine innere Neugestaltung des Wirtschaftslebens, u. a. auch im Sinne der Abwechslung von Handarbeit und Geistesarbeit.

Die Idee der Neuordnung unserer Wirtschaft im ftändischen Sinne lieat beute in der Luft. Es aibt vieles, das verstedt oder offen ftanbisch ift, immer mehr begegnet in Zeitungen und Zeitschriften der ftandische Gedanke in verschiedenster Gestalt. 3ch erwähne in diesem Sinne noch die berühmte "Dreigliederung" sowie die praftischen Forderungen der Sozialdemokraten. Die Dreigliederungslehre Steiners' will Wirtschaft, Recht und Beistesleben als die drei natürlichen Glieder des gesellschaftlichen Organismus voneinander trennen (!) und je fich felbft überlaffen! Dies ergabe: im Rechtsleben ben Rechts-Staat, im Geiftesleben einen vollkommen laissez-faire-Zustand, d. b. ein Geistesleben, das sich selbst überlassen bleibt (a. 33. ohne Staatsschulen und Schulpflicht), im Wirtschaftsleben den reinften Rapitalismus. Während der Gliederunasaedanke ftändisch ift, ift das "Sich-selbst-Wberlassen" gänzlich individualistisch. Steiner will allerdings den Rapitalismus durch Abschaffung des Erbrechts, Iwangs-Gewinnbeteiligung der Arbeiter u. dal. mildern, aber dann handelt es fich eben um: Reformen auf der Grundlage des ftreng liberalen Staates, während ber ftanbische Unfangsgedanke vollskändig verpufft. — Das gegenteilige Vild zeigen die praktischen Drogrammforderungen der öfterreichischen sozialdemofratischen Parteien (1919), das äußerlich den Sozialismus proklamiert, aber Ständisches einschmuggelt. Sieht man es genau daraufbin an, so findet man, daß ganz beimlich und im letten Grunde ja eine ständische Reform gefordert wird, indem man von der rein zentralistischen Sozialifierung abrudt. Ja der ganze Sozialifierungsgedanke zeigt dieses Vild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Steinmann-Bucher, Sozialisierung? Berl. 1919. <sup>2</sup> Rubolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, Stuttgart, 1920, 31.—40. Tausend.

der Tendenz zur Umbildung im ständischen Sinne. Der kürzlich geschaffene "Reichswirtschaftsrat" in Deutschland ist, wie schon früher sestgestellt, die Vorwegnahme eines "Wirtschaftsparlaments", einer Ständekammer.

Angesichts solcher Tatsachen wird niemand sagen können, daß die Entwicklung zur skändischen Gesellschaft eine Utopie sei. Schon jede sozialistische Resorm der Zeit vor dem Kriege war ja nichts anderes als die Schaffung von Vindungen, von Gruppierungen; und Vindungen bestimmter, begrenzter Gruppen führen immer etwas Ständischer des mit sich, indem sie Abgrenzungen verhältnismäßig Gleicher von den anderen, den verhältnismäßig Ungleichen darstellen und so das erste Vaugesetz des Ständestaates verwirklichen: Gleichheit unter Gleichen durch Whscheidung von den Ungleichen.

Nach dieser lehrgeschichtlichen Abschweifung kehren wir zur weiteren Betrachtung der Stände zurück.

#### § 36. Die fünftige Geffaltung der Stände.

II. Der politische Stand und der höchste geistige Stand.

Wo das Leben fest geordnet und aut geordnet ist, tritt die politische Urbeit von Anbeginn zurud. Für den Stand der Politiker (Staatsmänner, Stadtväter, Parteipolitiker, Parlamentarier, Zeitungsschreiber, politische Schriftsteller) im ftandischen Staate ift daber zuerst bezeichnend, daß er weniger zahlreich sein wird, als in dem demokratisch-parlamentarischen Staate. Zuerst wird ein Teil der politischen Arbeit nebenamtlich verrichtet. So wie der Ständestaat einen Abbau der Beamten (und insbesondere der Beamten der Zentralregierung) notwendig in sich schließt, so auch notwendig einen Abbau der Politiker des Zentralstaates und überhaupt des selbständigen politischen Standes! Die Wirtschaftsführer find in dem ständischen Staate nebenamtlich auch politische Führer — allerdings nur in ihrem enaften wirtschaftlichen Umfreise. Die Führer der Zünfte, der Unterverbände in den Zünften, der Beruisverbande, der Silfstaffen und anderen ftanbischen Gliederungen vertreten alle auch die "politischen Interessen" ihrer Körperschaften und Verbände nach außen bin gegenüber ben anderen ftändischen Bliederungen und gegenüber dem Staate und den ftaatlichen Rörperschaften, fie find deren Wortführer und Vertreter.

Der politische Stand wird aber nicht nur durch diese Nebenamtlichfeit seiner Verrichtungen durch die Führer der Wirtschaftstörper verkleinert, sondern auch dadurch, daß der Raum für staatliche und staatskörperschaftliche (z. 3. gemeindliche) Politik überhaupt eingeengt ericheint. Die Schäden der Demokratie find eben beseitigt. Wo Gleiche unter Gleichen ihre Angelegenheiten bestellen, wo im engen Rreise die eigenen Angelegenheiten von den eigenen Beteiligten erledigt werden, da bleibt für große, massenversührerische Politiker, für den Lärm der Demofratie, für das Werben um die Gunft und die Stimmen aller unendlich viel weniger Spielraum. Die politische Arbeit Ständestaate wird weniger Werbearbeit, Maffengewinnungs. und weniger Massenführungsarbeit sein; als vielmehr ein Rampf großer körperschaftlicher, in sich bereits organifierter Gruppen gegeneinander und auf diese Weise auch mehr als bisher eine fachlichie, schöpferische Bestaltungs-und Organisierungsarbeit. Wo der freie, demokratisch-anarchistische Spielraum nicht mehr ift, wo statt der Massen lauter Gliederungen und Gruppen, lauter Verbände und Körperschaften einander gegenüberstehen, die alle wissen, was fie wollen, dort ift nicht mehr für demagogische Rünfte und rein rhetorische Persönlichkeiten, sondern nur noch für fachliche Arbeit Raum, find doch alle Beteiliaten in autoritative Vindungen eingegliedert, von eigenen geiftig-geschichtlichen Mächten umfangen! erklärt es fich auch, daß das Mittelalter gegenüber Griechenland und Rom, daß schon Sparta gegenüber Athen unendlich viel weniger politischen Lärm fennt.

Diesen ungeheuren Gewinn des ständischen Staates kann man auch noch von einer anderen Seite her bestimmen: Nicht mehr die versständ nislosen, unbelehrten Massen wählen sich ihre Führer, sondern die Führer der mannigfach gegliederten Massen (die Führer der Werbände) wählen sich ihre Oberführer. Während die äußere Lausbahn der Politiker im Ständestaat ziemlich ähnlich sein wird der heutigen, wird die Auswahl der Persönlichkeiten auf einer anderen Grundlage ersolgen. Denn nicht mehr die amorphe Masse lauter siktiv gleicher Bürger wird geführt, sondern die gegliederten Massen lebendiger, schon von höheren Führern gesührter Verbände werden geführt. Daher

wird der politische Veruf in dem ständischen Staate viel mehr von sachlicher, gestaltender Arbeit ausgefüllt sein, als dies in dem heutigen (oder auch in dem atomistisch-sozialistischen) Staate auch nur annähernd möglich wäre.

Der politische Kampf im Ständestaate wird entweder um große, sittlich-politische Ideen oder um große körperschaftliche Interessen gesührt. Politische Parteien in dem heutigen Sinne kann es daher in der skändischen Ordnung gar nicht geben (wie wir auch schon oden S. 274 erkannt haben); es wird nur Sach parteien geben. Der politische Rampf wird klarer und großzügiger, die Parteien in ihm haben eine bestimmtere, rein sachliche Grundlage, weil sich die Vildung der Parteien nicht auf dem Voden der Massen abspielt, die umworben, die betört, die umschmeichelt werden müssen, sondern auf dem höheren Felde zusammengesaßter Verbände. Und weil die rein wirtschaftlichen Interessenkämpse der Verbände teils gleichsam privatim unter diesen selbst ausgesochten werden, teils reinlich von den großen, sittlich-politischen Ideen getrennt werden können.

Auch aus einem anderen Grunde wird in dem ständischen Staate das politische Leben eine entschiedenere Richtung auf die Idee haben. Wie wir wiederholt dargetan haben, wird das Leben im ständischen Staate mehr Ruhe und Sammlung, mehr Verinnerlichung und Selbstbesinnung ausweisen als in der heutigen Ordnung, da die ständischen Gliederungen das einzelne Individuum schüßen und bewahren und ihm einen ungleich geringeren Lebenskampf und Wettbewerb, geringere Gefährdung und Unsicherheit auserlegen. Darum werden auch nicht nur die energischen, auf Tatkraft und Handeln angelegten Naturen in ihm eine Rolle spielen, sondern auch die beschaulichen und geistigeren, die so oft weniger zu dem selbständigen, zugreisenden Handeln besähigt sind. Eine solche tiesere Geistigkeit ist es, die in dem politischen Leben des Ständestaates ihre Whspiegelung sinden wird.

Was die höchste Schichte, jene der geistig schöpferischen Menschen, anbelangt, so wurde wiederholt gesagt (s. oben S. 209, 213 ff.), daß sie kein vollständiger Stand sei, da sie kein eigentlich handelnder, sondern ein geistig hervorbringender Teil der Gesellschaft ist. Wir haben auch oben schon die Frage gestreift, wie diesen Menschen dennoch ein Standert, ein ruhiger Plat in der Gesellschaft zu sichern sei, ihnen, von denen der wahre Fortgang, der ewige Frühling der Geschichte abhängt?

Wenn man bedenkt, wie das Wesen des Genies darin besteht, Ursprüngliches, Neues zu sagen, den anderen um einen Blid in das Wesen der Dinge voraus zu sein, dann erscheint die Förderung des Genies allerdings eine hoffnungslose Aufgade — denn gerade weil das Genie der herkömmlichen Erkenntnis immer um einen Sprung voraus ist, ist es eben von den Zurüdgebliebenen nicht als solches zu erkennen. Der unglüdliche Schubert, dem zeitweilig sogar das Klavier sehlte, auf dem er seine zauberischen Weisen hätte erproben und ausgestalten können, der daher zum Nachdarn lies, wo dieses Klavier unvergleichlich unnüber dastand — dieser Mann ist kein Zusall, sondern ein Vertreter. Nie aber wird ein Mittel gefunden werden, die Wenschheit das Große verstehen zu lehren schon in dem Augenblick, da dieses Große erst geboren wird, dazu bedarf es der vermittelnden, aufklärenden, erziehenden Arbeit der Jünger und Schüler. Der große Meister kann nicht unvermittelt zur Wenge sprechen.

So angesehen, bleibt die Aufgabe ewig unlögbar und fie ift es im Brunde auch. Aber trottem gibt es febr wirksame Mittel, um bedeutenden Beiftern den Weg zu ebnen. Ein solches Mittel erblide ich vor allem in einer breiten Verbindung hober Begabungen mit dem böheren Lehramte und mit Afademien. Wir haben nur eine Akademie der Wiffenschaften (und auch diese bietet ja unendlich wenig, dank der grenzenlosen Hausbadenbeit und Barbarei der lettvergangenen Zeitalter); wo aber find die Afademien der Dichttunft, der bildenden Runfte, der mufikalischen Runfte, der Vortraaskunfte, der technischen Wissenschaften? Diese Afademien mükten. um wirksam zu sein, mit reichlichen Mitteln zur Förderung der schaffenden Rünftler ausgestattet sein, indem Preise, Drudförderungen, Stipendien und Unterftützungen aller Urt zur Verfügung zu ftellen waren, und zwar nicht etwa nur nach dem Urteile von Gelehrten und Rritikern, fondern auch und vorerft unter Mitwirkung führender schöpferischer Künstler selbst. — Außer den Afademien brauchen wir ferner für die Rünfte ein ausgebildetes Hochschulwesen, b. h. ein folches, das nicht nur Gelehrte, sondern auch wirklich schaffende Rünftler und Kritiker Auf solchen Hochschulen bätten unsere aroßen Dichter. Mufiker, Maler, Vildhauer, Architekten und Kritiker nach ihrer freien Wahl die Werke der ihnen verwandten Meister der Vorzeit zu erklären, ganz auf ihre voetische und künstlerische Weise, mit so viel oder so wenig gelehrtem Beiwerke, als ihnen paft. Damit erftunden die

Afademien und Meisterschulen der alten Zeit wieder in vergrößerter Gestalt.

Auch auf dem Gebiete der Wissenschaft, um deren Förberung es beute noch weitaus am besten steht, kann man für die eigentlich schaffenden Kräfte noch ganz wesentlich besser sorgen. Nicht nur, daß der Staat an seinen Hochschulen schon immer auch die führenden Kräfte nur armselig entlohnt und damit den Whsluß guter Begabungen in die bandelnden Stände (Industrie, Sandel, Finanz) verhängnisvoll gefördert bat. Noch schlimmer ift, daß er gerade die Schaffenden dadurch unterbrudt, daß er viel zu viel an Lehrtätigkeit von ihnen verlangt. Es ift ja richtig, daß die große Mehrzahl der Hochschulbrofessoren beute wie immer recht geringe schöpferische Fähigkeiten hat (oder auch gar keine, so daß fie zu bloßen Handwerkern böberen Unterrichts berabfinken); und daß angefichts dessen die Arbeit, die man ihnen zumutet, gang gerechtfertigt fei — aber muß man benn immer den Zuschnitt ber Maknahmen für den untersten Durchschnitt nehmen? — Auch der Aufbau unserer Lehrtanzeln leidet beute an den schweren Mängeln spezialiftischer, unorganischer Abgrenzung, an dem Feblen organisch zusammenfassender Kanzeln. Ferner wäre es dringend nötig, unfer Hochschulwesen durch eigene "Forschungskanzeln" planmäßig zu erganzen; folche "Forschungskanzeln" besteben beute nur in ganz geringer Anzahl, dazu noch bezeichnenderweise nur für die Naturwissenschaften, die doch für wahre Beistesbildung stets nur Untergeordnetes leiften können.

Es wäre allerdings ein Irrtum, anzunehmen, daß mit organisatorischen Vorsorgen der bezeichneten Art die Lage der geistig schöpferischen Menschen schon durchgreisend besser werden könnte. Auch im ständischen Staate besteht ja der volle Abstand zwischen geistigen und ungeistigen Menschen, den die Natur geseht hat, den Menschenkunst niemals beseitigen kann.

Dieses aber kann man dagegen mit Sicherheit sagen, daß das geistige Leben im skändischen Staate eine ganz andere Pslege sinden wird als im heutigen Rapitalistenstaate — weil der ganze Geist dieses Lebens ein höherer sein wird als heute. Darum wird dann die breite Masse, das Publikum, der eigentliche Resonanzboden aller breiteren geistigen Erzeugung und aller Ausbildung von Stil und Kultur, nun erst so eigentlich für ein geistiges Leben bereit sein. Tausende von Volkshochschulen, von Vildungsstätten und Vildungsgelegenheiten

aller Art werden erstehen, und jeder, der ein geistiges Wort zur Menge spricht, wird seine Zuhörer sinden. Er wird nicht in dem Lärm und Gedränge des Alltagskampses ungehört verhallen. Auch im Mittelalter war ja das kirchliche Leben eine tausendfältige Vildungsstätte. Die ständische Gesellschaft wird eine ungleich höhere und selbständigere, vertiestere Geistigkeit sich erringen als es die kapitalistische Varbarenzeit vermocht hat. Auf diesem Fels wird das Genie der Zukunft seine Kirche bauen.

#### § 37. Die Erziehung.

Die ständische Ordnung erscheint, indem sie auf die eigenartige Beiffiakeit kleiner Rreise die unterschiedlichen Organisationen gründet, ziveifellos als die allein sachgemäße und vollkommene, solange man die Gesellschaft als ein rubendes Sein betrachtet. Dem jeweiligen Stufenbau von geiftigen Gemeinschaftstreisen entspricht dann ein aleichartiger Stufenbau von Organisationskreisen, den Ständen. Sieht man aber die Gesellschaft in dem Wechsel von Leben und Tod ihrer Bevölkerung an und im Wechsel der herrschenden Ideenrichtungen der Geschichte, dann erscheint, wie wir oben saben (f. S. 275 ff.) ein neues schwieriges Problem: die Geburtsstände. Die Nachrückenden haben die Neigung, in die Stelle ihrer Eltern und Verwandten einzutreten. Vererbung des Befices, der perfonlichen Verbindungen und, was das meifte bedeutet, der angemessenen Erziehung und Überlieferung find die Vorteile, welche die Nachkommen der bevorzugten Stände genießen. Nicht die Fähigkeit allein entscheidet dann, sondern die ererbte Stellung und die Überlieferung.

So lange diese Erscheinung innerhalb ganz enger Grenzen sich bewegt und nicht zur Erstarrung der ständischen Gliederung der Bevölkerung, nicht zu kastenartiger Abscheidung führt, ist sie kein Nachteil, eher ein Vorteil. Denn die Stetigkeit der Überlieserung birgt zugleich einen großen Schatz in sich. Wahre Kultur, Vertiesung, Ruhe, Gediegenbeit, treue Sitte gedeihen nicht im Zeichen des Emporkömmlingtums, sondern nur im Zeichen der Veskändigkeit.

Anders die kapitalistische und individualistische Lebensordnung. Hier ist die Beweglichkeit der Individuen im Auf- und Abstieg durch den schroffen Rampf am meisten gesichert. Der Rapitalismus ist jene Lebensordnung, die am meisten den Emportömmling, den self made man im guten wie im schlechten Sinne kennt.

Gegenüber der Gefahr der Erstarrung und Rastenbildung im Ständestaate ist Rettung, außer in jenen Vorsorgen für den Ausstieg der unteren Rlassen, von denen schon oben (S. 265 ff.) gesprochen wurde, nur in der allgemeinen Zugänglichkeit der Vildung gegeben; allgemeiner: In einer Erziehung, welche alle Vefähigten zu Anwärtern der böheren Stellungen macht. Die Pslege des Geistigen bedeutet auf diese Weise in der ständischen Gesellschaft nicht nur Kulturpslege als solche, sondern sie hat darüber hinaus noch die Verrichtung der Verhinderung bevorrechteten Geburtsadels, eine Verrichtung, welche mit der Erneuerung der Gesellschaft auf das innigste verbunden ist.

Für diese uralte Aufgabe aller planmäßig geordneten Gesellschaft: die führenden Stände nicht erblich werden zu lassen, immer aufs neue dem Tüchtigsten und Geeignetsten zugänglich zu machen, hat die abstrakt-konstruktive Lösung schon Platon in seinem "Staate" gegeben; und die sozialistischen Lehrgebäude haben sie dis heute nachgeahmt. Es ist die Forderung, daß alle Rinder in sehr frühem Alter von der Familie getrennt, in Staatsanstalten erzogen und dann je nach ihren Fähigkeiten und Neigungen in der Vildung höher und höher geführt und dementsprechend in die niederen oder höheren Stände eingereiht werden.

Diese Lösung ist konstruktiv richtig, aber dennoch undurchsührbar. dennoch ganzlich utopisch, weil sie allgemeine Staatserziehung und diese die Auflösung der Familie in fich schließt. Allgemeine Staatserziehung ift überdies keine vollwertige Erziehung, sondern Seelentötung, Abstumpfung jeder zarteren Regung, jeder Gefühlsweichbeit und Gefühlstiefe. Wer in Anstalten auferzogene Kinder zu beobachten versteht, sei es Waisenhaus, Radettenschule oder Landerziehungsheim, wird darüber auch nicht einen Augenblick zweifeln. Man fage nicht, unsere beutigen Unstalten (3. 3. die ebemaligen Rabettenschulen) seien durch schlechte Einrichtung, schlechte Leitung, schlechten Lebrolan, schlechte Lebrer unfäbig, große Erfolge au erzielen. Das ift ja alles richtig, erklärt aber nicht das grundfähliche Verfagen jeglicher Anstaltserziehung. Einmal ist schon wesentlich, daß die Möglichkeit für so viele Staatserziehungsanstalten, als nötig wären, gute Lehrer zu finden, von Anbeginn feblt; es werden niemals soviele gute Lehrer zu finden sein, als man braucht. Dann aber (und bas ift weit wichtiger), gilt: Much der gute, der beste Lehrer kann dem Ubelstande der Entseelung

bes Erziehungsganges in der Anstalt grundsätlich nicht abhelfen! Er kann in dem fortwährenden Wechsel der Jahrgänge und Geschlechter nicht allen seinen Schülern jene einzige, einmalige, unersetliche und unauslöschliche Liebe und zarte Gesinnung entgegenbringen, welche die Mutter ihren Kindern entgegenbringt. Staatliche Anstaltserziehung bedeutet notwendig das Losreihen des Kindes aus dem persönlichen Verbande der Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde, aus dem Verbande der Liebe, der bewußten und undewußten, organisch gewachsenen Jugehörigkeit, die das Urbild aller späteren inneren Jugehörigkeit und seelischen Verbindung zu sein bestimmt ist. Schon früher haben wir das Ausdörrende aller Anstaltserziehung kennen gelernt in dem Spruche: "Niemand, niemand liebt mich ganz, bis ins Innerste der Seele" (s. oben S. 37).

Die allgemeine Staatserziehung also, die allein fähig wäre, die jüngeren Geschlechter von den älteren zu trennen und einer ganz unpersönlichen, unparteiischen Eingliederung in die Stände und Veruse zuzussühren, muß als seelen- und kulturmordend und als Jerstörung der Familie unbedingt abgelehnt werden. In diesem Frost würde jede zarte Vlüte absterben müssen.

Die Aufgabe, die Befähigten überall auszuwählen, ihnen die angemeffene Aufgabe und Stellung zuzuteilen, ift rein organisatorisch überhaupt nicht lösbar — barliber muß fich jeder Politiker nun einmal klar sein. Nicht organisatorisch, nicht konstruktiv, sondern nur indem man qualitativ aufs Ganze geht, b. h. nur, indem man einen boben Stand des geiftigen Lebens überhaupt und freie Juganglichkeit der Vildung fichert, ift hier etwas zu erreichen, ähnlich etwa wie die Fortschritte der Wissenschaft zulest nicht methodologisch, sondern nur inhaltlich erzielt werben. Der gange Beift ber Bejellschaft, die ganze Richtung der Vildung muß dem Werte nach hoch stehen! Wenn dann dazu auch noch der äußere Umtreis der von böberer Vildung Erfaßten ein großer ift, wenn die Vildung und ihre Zugänglichkeit eine allgemeine ift, dann wird die Begabung am leichteften an ihre richtige Stelle kommen.

Wenn nun eine organisatorisch durchgreisende Lösung grundsählich ausgeschlossen ist, weil die Vorteile, die den Kindern höherer Stände in den Schoß sallen, niemals verallgemeinert und durch keine Maßnahme ganz wettgemacht werden können, so muß andererseits im öffent-

lichen Erziehungswesen und Schulwesen alles geschehen, was zur Ausmabl. Ausbildung und Heraufführung der Begabten irgend möglich ift. Unsere Zeit bat im breiten öffentlichen Erziehungswesen schon unendlich viel getan, aber es bleibt noch ebenfoviel zu tun übrig. "Allgemeinste Zugänglichkeit der Bildung", in diefes Wort kann man die Grundforderung faffen, die fich bier ergibt. Man muß aber wiffen, wie schwer dieses Ziel zu erreichen ift. Wenn z. B. auch das beutige Opmnafium allgemein zugänglich ift, so bietet sein Besuch dem Rinde gus einer ungebildeten und armen Familie doch ungleich größere Schwierigkeiten als demienigen aus einer gebildeten Familie. Unbedingte Schulgeldbefreiung für Arme, Schulfpeifung ber armen Schüler, Stipendien auf breiter Grundlage können bier nur einige Erleichterungen bringen. Soweit kann man es jedoch immerbin bringen, daß wenigstens bei bervorragender Begabung die böhere Ausbildung fichergestellt wird. Much diefes Ziel ift leider noch boch geftedt. Genauer gefagt nämlich muß es beißen: bei bervorragender Schul-Begabung. Denn leider find Begabung für die Schule und produktive Begabung nicht basselbe. Die für die Schule besonders Begabten sind in der Regel nicht die wirklich schöpferischen, die hervorbringenden Begabungen. Die Schule verlangt ihrem baulichen Gefüge nach hauptfächlich zwei Eigenschaften: 1. Bedächtnis, und 2. Zucht, Fügsamkeit. Nun ift aber bekannt, daß gerade das Genie oft ftörrisch und voller unbändiger Leidenschaft ist (Beethoven!). Hegel fagte, daß nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht worden ift. Erft dann aber, wenn ein solcher Erziehungsgrundsat endlich nicht mehr auf die unüberwindlichen Widerftande der Schulmeister ftoken wird, wird das Große, Startschmedende und Bewegte dem Leben erhalten bleiben. Erft dann wird für den leidenschaftlichen, großen Schöbfergeift Raum und Verftandnis geschaffen. — Auch das gute Gedächtnis ift, obzwar eine häufige, so durchaus keine beständige Bealeiterscheinung der bervorbringenden Begabung, weshalb manche unferer größten Männer in der Schule nicht gerade glänzend abschnitten (Eichendorff!). Eine gewisse Abbilfe ift bier allerdings dadurch möglich, daß man die Schulen von Lehrstoff entlastet. Die Überbürdung aller unserer Schulen ift doch schlieklich nur der Ausdruck bes Umftandes, daß es an einem inneren Verhältnis zur Vildung fehlt. Je weniger Produktivität, um fo mebr äußerer Wissensstoff! Eine ftandische Zeit mit mehr Rube, Innerlichkeit und Sammlung wird hier gewaltig Wandel schaffen können. — Ein anderer schwerer Mangel endlich, der unserem heutigen Schulwesen anhaftet und besonders auch die Armen betrifft, ist glücklicherweise zu beseitigen, und das ist die Vevorzugung der Frühreisen, wovon oben schon gesprochen wurde (s. S. 275). Hier ist nur noch sestzustellen, daß darunter besonders die Kinder der armen Familien leiden, da sie nicht soviel Anregung haben wie jene der reichen und gebildeten Familien, und ferner die Kinder ländlicher Verhältnisse gegenüber jenen der städtischen, da die stillere ländliche Umgebung den Geist langsamer erwachen lästt.

Dies alles veranschlagt, muß die hoffnung kindlicher Seelen und pfuscherischer Reformer von heute, durch "Rückehr zur Natur", "gute Lebrer", bessere Unterrichtsverfahren u. ä. Mittel eine Beseitigung der grundfählichen Mängel unferes Erziehungswesens berbeizuführen, als gang irrig fallen gelaffen werden. Entweder geben folche Unfichten auf die schon früher behandelte "Umwelttheorie" (f. oben S. 30) zurück, wonach äußere Einflüsse alles aus einem Menschen machen können, der menschliche Geift daber grenzlos vervollkommnungsfähig ift (eine Lehre, die überhaupt nicht ernft zu nehmen ist); ober sie glauben an eine natürliche Überfülle von Begabungen im Volke, welche bewirkte, daß alle wichtigeren Stellen in Wirtschaft und Gesellschaft von bervorragend begabten und tlichtigen Menschen ausgefüllt werden könnten. Auch das ift leider falsch. Wie für die Erziehung zu wenig "gute Lebrer", so für alle anderen Führerstellen zu wenig schöpferische Menfchen. Rein Volt hat foviele Begabungen, um umfangreiches Erziehungswesen und die hüheren Stände auch nur annähernd mit überragenden Begabungen befeten zu fonnen. Wer in erzieherischen Dingen, ja wer überhaupt in gefellschaftswissenschaftlichen Dingen mitsprechen will, muß fich über die Grundtatsache klar sein, baß es an wirklich begabten, bochbefähigten Röpfen für alle führerischen Massenaufgaben stets mangeln wird und auch in der Geschichte ftets aemanaelt bat.

Von diesem Standpunkte aus ist nun die Aufgabe, ständische Glieberungen nicht zu Kasten erstarren zu lassen, nur beschränkt lösbar. Sie nimmt vor allem die Gestalt an: durch den steten Nachschub wenigstens der vorhandenen Vegabten aus den unteren Schichten das Leben der Gesellschaft als Ganzes frisch, das Niveau angemessen zu erhalten. Nicht die Versorgung der wenigen besonderen Vegabungen,

sondern die Erstarrung der oberen Stände zu verhindern, ist die eigentliche Aufgabe! Darauf vor allem hat die ganze organisatorische Vorsorge und die Gestaltung des Erziehungswesens abzuzielen. Im Mittelalter wurden viele höhere Vegabungen durch die Klöster leidlich versorgt. Aber sie wurden von dem Leben getrennt, und so konnten dort bei den höheren Ständen schwere Mishbräuche sich im Laufe der Jahrhunderte einnisten (trosdem sich andererseits diese höheren Stände durch die kriegerischen Aufgaben, die auf ihnen lasteten, von selbst tüchtig erhalten mußten).

Die Vetrachtung der Erziehung rührt, wie schon früher dargetan, an die empfindlichste Stelle des ständischen Staates: die Erstarrung der Stände, Geburtsadel, ungesunde Vorrechte, Monopole, Renten, sittliche und geistige Ermüdung. Die Freizügigsteit der Vegabung, die Frischerhaltung des geistigen Lebens (durch freie Zugänglichkeit der Vildung uff.) wird baher zur Lebensfrage der ständischen Ordnungen.

Ich wiederhole, daß ganz Durchgreisendes hier nie zu erreichen ist. Sondern die meisten Hoffnungen sind zu setzen auf die geistige Hebung des Gesamtlebens, des ganzen Volkes selbst. So wenig von den denkerischen und sittlichen Fähigkeiten der großen Menge zu halten ist, so sehr ist es doch möglich, für die Hebung ihres geistigen Durchschnittsstandes auf ständischer Grundlage Erkledliches zu tun. Hervordringendes, Selbständiges allerdings darf man von der Masse nie erwarten. Da gilt der Sat Faustens:

"Eines muß ich als Höchstes achten: Die Menschen kennen und nicht verachten" —

So geringfügig alle die Mittel erscheinen müssen, die im Vorstehenden und im Lause der früheren Erörterungen angesührt wurden, es liegt an ihnen, wie schon hervorgehoben, dennoch unendlich viel, weil die stete Blutauffrischung der höheren Stände durch die Vegabten der unteren Schichten, weil die Erhaltung eines gefunden, kräftig pussierenden geistigen Lebens oberste Vedingung für die Lebenssähigkeit des Ständestaares ist. Das Mittelalter ist zuerst ins Wanken gekommen, als das geistige Leben jener Zeit durch den Sturz der Scholastik und der christlichen Idee überhaupt, durch Renaissance und Humanismus seine Ausschlichen Idee überhaupt, durch Renaissance und Humanismus seine Ausschlichen Vollagen sindungen sich lodern, dort sind die ersten Vedingungen für die Entstehung des politischen und des

wirtschaftlichen Individualismus gegeben, weil die materiellen Dinge bann in den Vordergrund treten, weil der aus dem Rahmen tretende Einzelne dann fein Saupt erhebt. Wahre Beiftigkeit ift mit Univerfalität gepaart. Aber überall, wo der menschliche Beift die Fäden verliert, die ibn an das große Ganze, an das, was über ibm ift, an das 2011, knüpfen, dort fängt er an, sich selbst als ein Ganzes zu wähnen und die Rraft feines Einzeltums fo febr zu überschätzen, daß er die innere Abtrennung von dem 2011 nicht mehr für widersinnig und unmöglich halt. Je mehr er dann fich felbst Gegenstand wird, um so mehr wird das Geistige in seinem Leben entthront, um so mehr wird das Außerliche, Stoffliche, Wirtschaftliche, Eitelkeit und leere Bewegung an Wichtigkeit zunehmen — der Kapitalismus ift da: "Sir, laissez nous faire!" Dieses Wort, das ein Handelslehrer als Mitalied einer Abordnung an Colbert richtete, diese Aufforderung, alle Bindung, ftandische Bruppierung und staatliche Beeinflussung fallen und den Einzelnen aewähren zu lassen, sie wird dann zum Stichwort eines aanzen Zeitalterg.

Immer wieder ist ja so der Individualismus, der Kapitalismus in der Geschichte entstanden, immer wieder aber ist die Rückehr zu sesten ständischen und gesamtwirtschaftlichen Vindungen die Folge der individualistischen Anarchie gewesen. Die Vernichtung der Mitgardschlange des Marxismus und der Demokratie, die Schöpfung gesunder ständischer Vindungen und eines ganzheitstrunkenen Geistes, das sind die Ausgaben, die unseres Geschlechtes harren. Wir Heutigen dürsen unserem Schicksal danken, wir haben den Tiespunkt überschritten. Es geht von der Mitternacht dem Morgen zu, schon leuchten die ersten Strahlen seiner purpurglühenden Röte auf am Himmel des Vaterlandes.

Unsere Zeit schickt sich zu dieser Rückehr an, für sie gilt es nur, den Übergang zu finden, damit sie nicht in der Anarchie untergehe, wie schon so manches Volk in der Geschichte.

#### Zum Abschluß.

Wir haben das All der gesellschaftlichen Dinge durchwandert. Wir haben die Dinge gesehen wie sie sind, wir haben ihr Heute und Gestern, Gutes und Vöses, Trug und Wahrheit zu ersorschen gesucht und, so Gott will, uns zum rechten Wege durchgeschlagen. Aber dennoch kann man das Rechte den Menschen nicht zeigen, wie man Kindern bunte Steine zeigt. Sondern die Wahrheit muß erst erobert, die Irrtümer müssen von innen her besiegt, das Schlechte muß gebändigt werden.

Man fagt wohl, die Liebe sei der Inbegriff des menschlichen Wanbels, des Verhältnisses von Menschen zu einander. Wer hierauf Staat und Befellschaft zu gründen und allein auf das einzige Band allgemeiner Brüderlichkeit zu vertrauen, ware trüglich. Wie die Wahrbeit nur durch Irrtum hindurch errungen wird, so die Liebe allezeit nur durch Eigensucht, Rampf und Selbftbescheidung hindurch, bis fie aulett zum Höchsten gelangt, zur Hingabe, zum ausfließenden Dienft Darum erzählt uns schon die Urahne, die Edda, wie die Liebe nur durch Leid und Tranen geht und spricht: "Freia weint goldene Tränen." Nicht das ift das Höhere an Freia, daß fie Leid und Rampf nicht kannte und die einfache Sufigkeit ware, sondern dieses, daß fie auch aus Schmerzen und Schrecknis nichts als bas Lautere und Echte, die Wahrheit und das Schöne hervorbringt. Denn was follten in ihr, der ewigen Liebe, die Schmerzen anderes wirken denn lauteres Golb?

Solches ist nicht nur der Göttin unserer Altvordern geschenkt, es ist jedem edlen Leben, jeder edlen Zeit, jedem edlen Volke zuteil geworden. "Gesellschaft" daher kann nicht ein Indegriff von Dahin-leben in kindlicher Eintracht und Süßigkeit sein, sondern ihr Wesen und Abzielen ist, aus Streben, Kampf und Irrtum das Edle zu gebären.

Auch das deutsche Volk hat Schmerzen und Ungemach, ja Schmach erduldet; es hat sich schon vorlängst tief in bösen Irrtum verstrickt. Nun gilt es, die Schmach zu sühnen, die Eiterbeule, die da heißt Demokratie und Marzismus, auszuschneiden, all unsere Schmerzen ehrlich durchzukosten; auf daß sie das lautere Gold der Einsicht und

Einkebr in uns wirken. Erst die Wahrheit macht frei, erst fie ift die Macht und der Schirm gegen die Truggewalten, erst fie der fichere Brund des rechten Lebens. Erst wenn die beutigen Stände, Parteien, Lehrmeinungen durch Enttäuschung und Niederlage ehrlich hindurchgegangen, erft wenn fie das Unwahre in fich getilgt und aufgegeben haben, gelangen fie zum rechten Banzen, zum wahren Staat, der nichts Fertiges, nicht äußerer Plan und Grundrift, sondern ein täglich neu zu Lebendes, neu zu Erringendes ift. Die deutsche Mystik sagte von dem Verbaltnis des Menschen zur Gottheit: "Ich ware gern dem ewigen But, was dem Menschen seine eigene Sand ift." So soll auch bas menschliche Leben im Staate beschaffen sein: "Ich wäre gerne bem Besten in meinem Volkstum, in Staat, Menschheit und jeglicher Gemeinschaft, was dem Menschen seine eigene Sand ift." werden dem Deutschen seine Leiden nur Zeichen und Bilder sein; ein Höheres schließen fie uns auf, das wir erft verfteben sollen. Rechter Stand und rechtes Leben ersteben vor uns, wenn wir das Höbere beraufbeben über das Niedere, das Niedere bealuden durch die Anteilnahme am Höheren. Das Niedere macht dem Höhern Grund, das Höhere beseelt und erhebt das Niedere. So will es das Wesen der Dinge, das da ift die göttliche Wahrheit.

# Rurzgefaßtes System der Gesellschaftslehre

Von Prof. Dr. O. SPANN

398 Seiten / Geheftet M. 12.— / Gebunden M. 16.— In Halbleinen M. 20.—\*

Wer an Hand dieses Buches sich liebevoll in das gesehmäßige Ineinander der menschlichen Gemeinschaften vertiest hat, der erblickt die volle Beftalt der Befellschaft wie einen Rriftall mit all seinem Reichtum an Ranten und Rlachen; benn es umfaßt den gefamten Stoff der gefellichaftlichen Wiffenschaften. Staatslehre, Bolitit, theoretische Rechtswiffenschaft find nichts eigenes, losgelöstes mehr. Rur ihre Erkenntnis läßt Spann nur das "kristallene Rundament der reinen Begriffe der Begenftande" allein mafigebend fein. Die darwinische, auf der Völkerkunde fußende Betrachtungsweise verwirft er, ebenso wie den historischen Materialismus. In ihrer Verbindung fieht er den eigentlichen Rulturschaden der modernen Epoche. "Beide Theorien find barbarifch im buchftablichen Sinne des Wortes: der Darwinismus, indem er der Welt ihre metaphyfische Wurzel, der historische Materialismus, indem er den Rulturinhalten der Gesellschaft ihre eigene ethische Wurde absprechen will. Es ist eine innerste Entwertung der Welt und des menschlichen Lebens, welche jener durch die grobe Mechanisierung aller Entwicklung bewirkt (und nur notdürftig durch das verworrene Ideal der "Höherbildung des Menschen" verkleistert), und welche dieser durch Zurudführung der höchsten Kulturinhalte auf die Wirtschaft noch ins einzelnste fortfest." Die reine Begriffsarbeit auf der einen Seite, die fpftematifche Anknupfung an die Philosophie auf der anderen, das stellt der Verfaffer in den Vordergrund. — So ift die Spann'iche Gesellichaftslehre gang ber Ausbruck ber heutigen Zeitrichtung, die nicht deduktiv, sondern in Sonthese das Weltgeschehen als Banzes zu verstehen sucht.

#### Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig

#### Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre Von Brof. Dr. D. Spann. 7. Aufl. 176 S. Geb. M. 3.50

"Das vorliegende Werk gibt, was es in seiner Vorrede verspricht, eine "konsentrierte Darstellung und Kritit der nationalökonomischen Grundprobleme, in der wechselnden Beleuchtung historischer Entwicklung, und zugleich die heutigen Lehren der Wissenschaft". Es ist in dieser Absicht hauptsächlich für Studierende und gebildete Laien geschrieben, hat also einen vorwiegend didaktischen Zweck und Charafter... Das Werk ist durchzogen von einem selbständigen wissenschaftlich tritischen Geiste und besonders anziehend gemacht durch die philosophische Durchdringung des Stoffes."

### Soziale u. wirtschaftspolit. Anschauungen

in Deutschland vom Beginn bes 19. Jahrh. bis zur Gegenwart Von Brof. Dr. B. Mombert. 120 Seiten. Gebunden M. 3.—

"Einstellung auf das Wirtschaftliche und Sozialistische, frische Bewegung im modernen Sinne, Offensein für neue Strömungen, verständnisvolle Varstellung und Bewertung. Die Anschauungen zu Beginn der Neuzeit und Ausbildung des politischen und ökonomischen Liberalismus geben den Auftakt, die Entstehung einer neuen Staats- und Gesellschaftsanschauung zieht an uns vorüber. Sozialismus und Anarchismus stehen im Mittelpunkt. Die politische Parteibildung, der gewandelte Liberalismus, Sozialreform, Fortbildung des Sozialismus sind die weiteren Gegenstände."

#### Staat und Gesellschaft in der Gegenwart Von Brof. Dr. A. Viertandt. 2. Aust. 148 S. Geb. M. 9.—\*

"Der verdiente Vertreter historischer Völkerkunde greift mit diesem Büchlein aus seinem Hauptforschungsgebiete der Völkerkunde und Urgeschichte hinüber in die moderne Staatslehre, er zeigt mit dem Untertitel, was er anstrebt. Er bringt aus seinen Spezialstudien einen weiten Horizont mit, er vereinigt damit einer sehr lebendige psphologische Beobachtungsgabe, er urteilt vom Standpunkt einer fortschrittlichen sozialresormatorischen, sozialpädagogischen Weltanschauung. Es ist eine Art sozialreformatorischer liberaler Bekenntnisskrift eines seiten gebildeten

**Politif** Von Brof. Dr. Fr. Stier-Somlo. 5. Aufl. 143 S. Sebunden M. 10.—\*

Gefellschaftstheoretikers, aber frei von jeder Einseitigkeit." Jahrbud von Samoller.

"In großen Algen, stets die historischen Zusammenhange betonend, gibt uns Berfasser die Grundlagen einer wissenschaftlichen Politik. Wesen und Zwed, Rechtsertigung und typischer Wandlungsprozes des Staates, seine natürlichen und sittlichen Grundlagen mit Hinblick auf geographische Lage, Familie, Che, Frauenfrage und Bölkerkunde, Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt mit ihrem reichen Inhalt, Staatsformen und Staatsverfassungen werden geprüst und gewertet. Alle unsere Zeit bewegenden politischen Ideen kommen zur Sprache."

#### Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig

## Einführung in die Volkswirtschaftslehre Bon Brof. Dr. W. Wygodzinski. 4. Aufl. 154 S. Geb. M. 5.—

"Verfasser hat es unternommen, allen denen, die das weite Gebiet der Volkswirtschaft betreten wollen, sei es zum Studium oder nur zur Erweiterung und Abrundung ihrer Bildung, einen überblid über die Art und Grenzen dieses ihnen unbekannten Landes zu geben. In geradezu meisterhafter Weise hat er es verstanden, aus der Fülle des Materials die grundlegenden Probleme herauszugreisen, auf knapp 150 Seiten so lebendig und anschaulich eine Einführung in die Volkswirtschaftslehre zu schreiben, daß beim Lesen nirgends das Interesse erlahmt, daß es selbst für den akademisch gebildeten Volkswirtschaftlee ein Genuß ist."

#### Hauptprobleme der Sozialisierung Bon Brofessor Dr. A. Amonn. 111 Seiten. Gebunden M. 5.— ::

"Die Schrift behandelt eine der wichtigsten Fragen der unmittelbaren Gegenwart. Ihr Verfasser, derzeitiger Professor an der deutschen Universität zu Prag, gehört der deutschössterreichischen Staatskommission für Sozialisterung als Mitglied an und konnte sich so theoretisch und praktisch mit allen einschlägigen Fragen auf Grund eines reichen Materials beschäftigen. Ausgehend von einer Betrachtung über den Begriff und das Wesen der Sozialisterung untersucht er die Voraussehungen und Bedingungen für ihre Durchführung, zeigt ihre Methoden und ihre Grenzen."

#### Die Prazis des Bank- und Börsenwesens Bon Bankbirektor Jul. Steinberg. 2. Aufl. 152 S. Geb. M. 3. —

"Nicht nur der Raufmann, sondern auch der Beamte und Privatmann empfindet immer mehr das Bedürfnis nach Aufklarung über das Wesen und die Sand-

immer mehr das Bedürfnis nach Auftlärung über das Wefen und die Handshabung der Bants und Börfenpraxis. Das Erscheinen des Steinbergschen Buches, das aus einer 30 jährigen Braxis hervorgegangen ist, darf deshalb auch um so freudiger begrüßt werden, als wir dieses als einen ausgezeichneten und zuverlässigen Berater in allen Fragen bezeichnen können." Berüner Bersen-Courier.

## Theoretische Volkswirtschaftslehre (Grundprobleme) Von Brof. Dr. W. Heller. 104 S. Beb. M. 8.—\*

Eine knappe Darstellung der Entwicklung der einzelnen Hauptprobleme der ökonomischen Theorie fehlte uns bisher. Hier wird dem Leser in gemeinverständlicher Darstellung der Werdegang der Hauptprobleme der Volkswirtsschaftslehre vorgeführt und ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung der Lösungsversuche für die Hauptprobleme der theoretischen Volkswirtschaftslehre geboten: die Probleme des Wertes, des Preises, sowie der Einkommenverteilung.

# Deutsches Kolonial=Lexikon

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmanner herausgegeben von

#### Dr. H. SCHNEE

ehem. Gouverneur von Deutsch-Oftafrika.

In drei Bänden. 2282 Seiten mit etwa 1000 farbigen und schwarzen Abbildungen im Text und auf Tafeln, sowie etwa 40 farbigen Karten. In Halbleinenart gebunden M. 120.— zuzügelich 100% Teuerungs=Zuschlag. In Ganzleinen M. 360.—.
In Halbstranz M. 720.—\*

Das Buch ist in seiner Zusammenfassung dessen, was das deutsche Volk in seinen Kolonien geschaffen hat, die beste Widerlegung jener uns angehängten Verleumdung. Hierin liegt der Gegenwartswert des Kolonial-Lexikons. Nicht geringer ist der enzyklopädische Wert des Buches zu veranschlagen. Die Person des Herausgebers, auf dem Gebiet der Kolonial-Literatur und durch seine Verdienste bei der Verteidigung Deutsch-Ostafrikas bekannt, sowie die Namen von etwa 80 der bedeutendsten Vertreter kolonialer Wissenschaft und Praxis verdürgen eine hervorragende Gesamtleistung von deutscher Gründlichkeit und Gediegenheit.

Der es noch nicht gewußt hat, was unsere deutschen Kolonien gewesen sind, welche Unsumme von fruchtragender Arbeit in ihnen geleistet worden ist und welche stolze Entwicklung sie nach dreißigsährigem Bestehen erreicht hatten, dem öffnet dieses große, vom vormaligen Gouverneur Schnee herausgegebene Werk die Augen. Und wer es gewußt hat, dem ist das dreibandige Buch eine unerschöpfliche Quelle weiterer Studien und ein nie versagender Auskunstgeber auf alle Fragen über die deutschen Kolonien vom Größten bis zum Kleinsten.



#### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

#### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| JUL TOTAL                      | (N)<br>20 lay 61 RC |
|--------------------------------|---------------------|
| MAR 3 1938<br>AUG 17 1938      | REC'D LD            |
| AUG 31 1938                    | JUN 8 1961          |
| SEP 22 1941 M<br>SEP 22 1942   | 110ct63MM           |
| 27Sep'51JSP                    | REC'D LD            |
| 26Sep 5 1 L U<br>4 Got 5 7 W W |                     |
| REC'D LI                       | TISTE ST-2 PM       |
| OCT 17 195<br>3 Nov6 OTD       | MAY 0 2 2000        |
| REC'U LU                       | part v g            |
| OCT 28 1960                    | LD 21-100m-8,'34    |



